

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



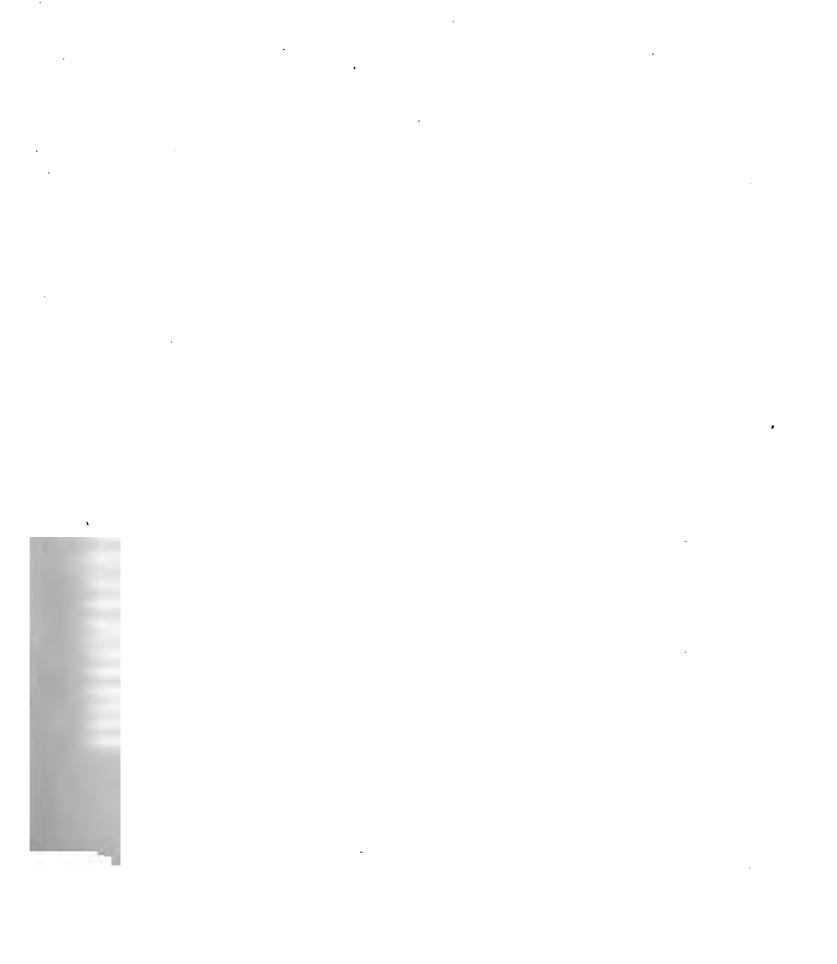



+28-

Built.

# BEITRÄGE

ZUR

## ERKLÄRUNG DES THUKYDIDES

VON

FRANZ WOLFGANG ULLRICH.

HAMBURG.
BELPETHES-BESSER & MALKE
1846.

760 U426

Druck von Joh. Aug. Meissner.

Was den Freunden des Alterthums hier dargeboten wird, ist zunächst ein Beitrag zur Geschichte der Griechischen Literatur. Denn dass der Versuch, die Aufklärung über die Entstehung des Thukydideischen Geschichtswerkes zu geben, den Mittelpunkt der nachfolgenden Untersuchungen bilde, wird den Lesern alsbald entgegen treten.

Diese Ausklärung hätte den Kennern des Thukydides auch in einer weniger umfangreichen Darstellung mitgetheilt werden können. Allein es musste als Pflicht erscheinen. Ansichten, welche ganz allgemein verbreiteten Ueberzeugungen entgegen treten, nicht ohne die Begründung einer möglichst vollständigen Beweisführung auszusprechen. Auch war nur auf diesem Wege für das Verständniss des mit Recht bewunderten Geschichtschreibers ein gesichertes Ergebniss zu gewinnen. Zudem konnte ich mich nicht des Vortheils erfreuen, meine Untersuchungen an schon von andern geäusserte Bedenken anzuknüpfen, um für früher erkannte Schwierigkeiten die erwünschte Lösung zu bringen. Denn weder im Alterthume noch in neuerer Zeit war an denjenigen Aeusserungen in den Büchern des Thukydides Anstoss genommen worden, aus welchen ich das Bedürfniss und die Begründung meiner Ansichten über die Entstehung seines Werkes herleite. Daher sollte durch die Abhandlung: Ueber die Benennung des Peloponnesischen Krieges, für den Inhalt der zweiten vorerst der Boden bereitet werden. Ich wollte die Wahrnehmung, welche sich mir dargeboten hatte, erst aussprechen, nachdem zuvor das unzureichende der bisherigen Ansichten auch nach dem Versuche ihrer sorgfältigen Vertheidigung deutlich hervorgetreten und dadurch das Bedürfniss einer Abhülfe genügend nachgewiesen wäre. Auf diesem Wege konnte aber die Untersuchung in der ersten Abhandlung nicht rasch vorschreiten. Allein auch in der zweiten dürfte manchem Leser die Durchführung noch etwas weitläuftig erscheinen; wenigstens konnte sie nicht ganz frei von aller Wiederholung bleiben. Das liegt theils überhaupt in dem Wesen einer Beweisführung, welche von verschiedenen Ausgangspunkten dem einen Ziele zustrebt, wiederholt auss neue beginnt und immer dasselbe eine Ergebniss auszusprechen hat. Leser, welche mit Arbeiten solcher Art vertraut sind, werden hier schon eher Nachsicht üben. Theils liegt der Grund davon in der gewählten Anordnung. Die einzelnen Aeusserungen des Geschichtschreibers, aus welchen die Abfassung seines Werkes in zwei verschiedenen Zeiträumen und nach zwei verschiedenen Auffassungen herzuleiten möglich wird, hätten nemlich auch nach ihrer verschiedenen Beweiskraft geordnet werden können. Dadurch wäre zugleich der Unter schied ihres Werthes für den erforderlichen Beweis bestimmter hervorgetreten. Denn während einige wirklich die Nöthigung eines Beweises enthalten, werden andere für die neue Ansicht nur ein empfehlendes Wort zu sprechen scheinen, und manche Leser

von diesen nur soviel zugeben wollen, dass wenn der Beweis für die übernommene Aufgabe ausserdem schon genügend festgestellt sei, sich dieselben dann besser verstehen lassen. Allein da die Behandlung dieser Frage hier zuerst unternommen wird, und die Beweise weder nahe noch leicht auffassbar vorliegen, so musste sich der gewählte Weg zumeist empfehlen. Er ist der einfachere und erleichtert dem Leser die ganz unbefangene Einsicht. Und diese Rücksicht musste vorwiegen. Denn wenn die Leser ihre Zustimmung nicht eher geben sollen, als bis sie die Beweisführung im einzelnen geprüft und damit das wesentlichste der Arbeit wieder selbst unternommen haben, so muss ihnen dieselbe auch möglichst erleichtert werden. Dies geschah am besten durch die Darlegung der Untersuchung nach der Reihefolge der Bücher.

Ausserdem erforderte der Gang der Forschung die nähere Untersuchung einzelner Punkte auch der politischen oder Kriegs-Geschichte, jedoch fast ausschliesslich nur des Zeitraums, welchen Thukydides entweder wirklich dargestellt hat, oder zu umfassen gedachte. Ueber diese Versuche die Stimmen der Mitforschenden zu vernehmen würde mir ganz besonders erfreulich sein.

Ein dritter Bestandtheil dieser Beiträge ist endlich der philologische im engern Sinn. Hier wünsche ich mich wegen einiger Aeusserungen gegen Missverständnisse zu verwahren. Mehrere Male nemlich hat die Erörterung die Schranken der Kritik überschritten und ist in positive Vorschriften oder Rathschläge hinübergegangen; aber nicht um den Thukydides zu verbessern oder zu meistern, sondern um dadurch ausnahmsweise in ganz besonderen Fällen die möglichst freie Beherrschung über die vorliegende Schwierigkeit zu gewinnen. Wer der Bewunderung für den grossen Geschichtschreiber auch in allen Einzelnheiten nichts wollte entziehen lassen, könnte hier allerdings nicht mehr mit mir übereinstimmen. Allein die Bewunderung darf nur der Gewinn des wahren Verständnisses sein. So sind wir in Stellen, wo es dem Verfasser nicht recht glücken wollte - und welcher Meister unter den Alten oder Neueren wäre von solchen ganz frei? — dazu gedrängt, uns deutlich zu machen, wie er musste denken und schreiben wollen, und werden dadurch angeregt, uns nach Inhalt und Ausdruck die verschiedenen Möglichkeiten zu entwickeln, welche einen bessern Weg hätten darbieten können. Dadurch allein wird das vollkommene Verständniss missrathener Stellen erreicht und der Einsicht auch ohne den oft unmöglichen Versuch einer Verbesserung Genüge gethan. Doch werden wir nur in seltenen Ausnahmen die auf diesem Wege erlangte Befriedigung in vollständiger Entwickelung auch mitzutheilen uns veranlasst sehen.

Hamburg, den 16. April 1846.

### Zusätze und Berichtigungen.

- S. 5, Z. 15 von oben. Zusatz. "der Korinthische Krieg," (Isokrates Panegyr. 69 142: δια την συμμαχίαν την περί Κόρινθον συστάσαν, Diodor 14 82: Βοιωτοί καὶ Αθηναῖοι, πρὸς δὲ τούτοις Κορίνθιοι καὶ Αργεῖοι συμμαχίαν προς άλλήλους εποιήσαντο. - καί πρώτον μεν συνέδριον κοινόν έν τη Κορίνθω συστησάμενοι.) Dass der Krieg zwischen Korinth und Kerkyra wegen Epidamnos, in welchem die Seeschlachten bei Leukimme (im Frühling 434) und bei Sybota (432, gleichfalls im Frühjahr) vorfielen, von Diodor zweimal "der sogenannte Korinthische Krieg" genannt wird, Diod. 12 30 init.: τον Κορινθιακόν κληθέντα πόλεμον, und ebend. extr.: ὁ Κορινθιακός όνομασθείς πόλεμος, ist auffallend und dürfte auf Verwechslung beruhen. Bei Thukydides heisst dieser Krieg: τα Κερχυραϊκά, s. S. 56, Anm. 69.
- S. 5, Anm. 4. Zusatz. S. Th. 4 66 12: ἀεὶ κατὰ ἔτος ἕκαστον, 2 85 4: ὡς καθ' ἡμέραν ἑκάστην ἐλπίδος οὔσης ἀεὶ ναυμαχήσειν, und Poppo's Bemerkung dabei.
- S. 7, Z. 12 von oben. Zusats. "später," nemlich 5 25 und 26.
- S. 11, Anm. 11. Berichtigung. Die zehn Jahre mr den Dekeleischen Krieg, bei Isokrates und Xenophon, werden wohl die bei den Athenern insgemein verbreitete Annahme über die Dauer dieses Krieges ausdrücken, welche Ansicht aus der Athenischen Jahresrechnung nach den Archonten hervorgehen musste. Der Dekeleische Krieg begann nemlich unter Archon Pisander und wurde durch die Einnahme Athens von Lysandros unter Archon Alexias beendiget. Zwischen diese beiden Archonten fallen aber acht andere und so berührte die Dauer desselben allerdings zehn Archontenjahre; s. hierüber und über die zwölf Jahre als Dauer des Dekeleischen Krieges bei Diodor Anhang 1, S. 158 unten und S. 163 oben.

- S. 12, Anm. 12. Zusatz. Ueber den Inhalt der Isokrateischen Rede περὶ εἰρήνης berichtend, gebraucht Dionysios Halik. 2 96 44 Sylb. (Reiske 5 548): τὰ Δεκελεικά für des Isokrates Ausdruck: ὁ πόλεμος Δεκελεικός. Der Dekeleische Krieg wird ausserdem noch ausdrücklich genannt in dem Apophthegma des Alkibiades bei Plutarch Apophth. 2 186 F. (Reiske 6 S. 708) und Aelian V. H. 13 38. Auch Maximus Tyrius Diss. 9 extr. führt die verschiedenen Kriege der siebenundzwanzig Jahre nicht als einen einzigen auf; er unterscheidet ganz deutlich die erste Kriegszeit von den Erscheinungen der zweiten.
- S. 12, Anm. 13 am Ende. Zusatz. Ausdrücklich genannt ist der Sicilische Krieg, Th. 7 85 11: ἐν τῷ Σικελικῷ πολέμφ.
- S. 13, Anm. 14. Berichtigung. Th. 6 6 21: τοῦ προτέρου πολέμου, ist von dem früheren Kriege der Athener in Sicilien zu verstehen, welcher zu Ende des Sommers 427 begann, Th. 3 86, und im Sommer 424 endigte, Th. 4 65, aber nicht von dem ersten zehnjährigen Peloponnesischen; folglich ist "6 6 21 und" zu tilgen.
- S. 13, Anm. 15. Zusatz. Auch ist noch Th. 5 26 8:  $\tau \dot{\alpha}$   $\delta \dot{\epsilon} \varkappa \alpha$   $\dot{\epsilon} \dot{\tau} \eta$ , von dem ersten Kriege gesagt.
- S. 14, Anm. 18. Berichtigung und Zusatz. Dass die Verheissungen Spartas beim Beginne des Krieges, (1 69 1; 122 31;) 1 124 8; 2 8 30: προειπόντων τῶν Δακεδαιμονίων ὅτι την Ἑλλάδα ἐλευθεροῦσιν 3 59 15; 4 85 34; 108 20, gleich anfangs nicht ohne Einfluss auf die Stimmung der Griechen blieben, ist zu entnehmen aus 2 8 1: οὐτως ὀργῆ εἶχον οἱ πλείους τοὺς ἐθθηναίους, οἱ μὲν τῆς ἀρχῆς ἀπολυθῆναι βουλόμενοι, οἱ δὲ μη ἀρχθῶσι φοβούμενοι. Doch hatten dieselben in den ersten Jahren keine wirkliche

Folgen, 3 13 12; 32 12. Zu diesen kam es erst durch das erfolgreiche austreten des Brasidas in Thracien, 4 80 30; 108 26.

S. 17, Anm. 22. Zusatz. Von dem Kriege, welcher beschrieben wird, steht einfach  $\delta$   $\pi \acute{o}$ - $\lambda \epsilon \mu o \varepsilon$ , ohne ein Demonstrativ, 2 25 3; 31 33; 65 1 u. 5 init.; 68 16; 94 13; 3 2 1; 4 40 31; 7 30 3. Vgl. Poppo zu 2 31 33.

S. 21, Z. 15 von oben. "Auch schlossen diese." Zusatz. Als die Lakedaemonier nach der mit Athen abgeschlossenen Symmachie diejenigen von den ihrigen, welche auf Sphakteria zu Kriegsgefangenen gemacht worden waren, von den Athenern zurück erhalten hatten, 5 24 33, so nahmen sie nicht sobald die Wirkung wahr, welche die eingegangene Verbindung auf ihre bisherigen Bundesgenossen ausübte, als sie sich auch wieder um ein gutes Vernehmen mit diesen bemühten, 5 30 35; allein sie brachten das einmal gestörte Verhältniss nicht so leicht wieder auch nur äusserlich in Ordnung, was Diodor, 12 76, treffend ausführt.

S. 21, Anm. 33. Zusatz. Diodor 12 77 med.: τοιαύτης δὲ ταραχῆς γενομένης, καὶ ἀναρ-χίας οὔσης (der Peloponnes war damals ohne vorherrschende Macht), τὰ κατὰ τὴν Πελο-πόννησον ἐν τούτοις ἦν.

S. 21, Anm. 34. Zusatz. Vornehmlich erweckte der Zusatz zu den funfzigjährigen Friedensverträgen, Th. 5 18 7 extr., welcher auch am Ende der funfzigjährigen Bundesgenossenschaftsverträge wiederkehrt, 5 23 21, argwöhnische Besorgnisse gegen die Lakedaemonier, was nachdrücklich hervorgehoben wird von Thukydides, 5 29 19: ή Πελοπόννησος ές θρούν καθίστατο - τούς Λακεδαιμονίους δι' όργης έχοντες, έν άλλοις τε καὶ ὅτι ἐν ταίς σπονδαίς ταίς Αττικαίς έγέγραπτο εύουχον είναι προσθείναι και άφελείν ο τι αν αμφοίν τοιν πολέοιν δοκή, Δακεδαιμονίοις καὶ Αθηναίοις. τοῦτο γὰρ τὸ γράμμα μάλιστα την Πελοπόννησον διεθοφύβει καὶ ές ύποψίαν καθίστη μη μετά Αθηναίων σφᾶς βούλωνται Λακεδαιμόνιοι δουλώσασθαι, womit vollständig übereinstimmt Diodor 12 75. S. 23, Z. 5 von oben. Zusatz. "sie neigten sich nun sogleich wieder den Lakedaemoniern zu." Dies sagt Thukydides ausdrücklich: 5 48 28: Κορίνθιοι δὲ – οὐ ξυνώμοσαν – καὶ πρὸς τοὺς Λακεδαιμονίους πάλιν τὴν γνώμην εἶχον.

S. 23, Anm. 35 am Ende. Zusatz. Auch dringen die Korinthier zumeist auf die Hinrichtung des Nikias, Th. 7 86 1. Ueber die Verhältnisse zwischen Athen und Korinth s. das Megar. Pseph. S. 33.

S. 32, Z. 16 von oben. Berichtigung. "Bei Thukydides entzieht sich sonst fast alles dieser Art der Untersuchung." Dieser Ausdruck ist so allgemein, dass man erst viel nachdenken muss, um ihn als etwas bestimmtes aussagend aufzufassen. Es sollte dadurch gesagt werden, bei Thukydides lasse sich hinsichtlich mehrerer Punkte, hinsichtlich der Benennung des Krieges, hinsichtlich des für denselben gewählten Anfangspunktes, ferner hinsichtlich alles dessen, was sich auf die befolgte Zeitrechnung bezieht, nicht mehr genau entscheiden, ob er darin der erste Erfinder sei oder ob er bestimmte Vorgänger gehabt und benutzt oder in wie weit er dabei Ansichten befolgt habe, welche unter seinen Zeitgenossen auch nur mündlich verbreitet gewesen; aber der siebenundzwanzigjährige Krieg sei von ihm ganz gewiss zuerst in die geschriebene Geschichte eingeführt worden.

S. 33. Berichtigung. Die Hinweisung auf Niebuhr, Anm. 51, wäre besser weggeblieben. Ueberhaupt sollte dort nur so viel gesagt werden, dass Thukydides für die ebenmässige Anordnung seines Stoffes darauf bedacht gewesen sei, seinem Kriege die Abrundung durch volle Jahre von Frühjahr zu Frühjahr zu geben. Hierdurch sah er sich bestimmt, den Angriff der Thebaner auf Plataeae als den Anfang des Krieges zu betrachten. Dies passte für den ersten Krieg, welcher dadurch die Dauer von zehn vollen Jahren erhielt, 5 20 21: αὐτόδεκα ἐτῶν διελ-Fortor. Und es traf sich so gut, dass es auch wieder für den siebenundzwanzigjährigen Krieg passte, s. Anm. 55. Auf die Weissagung von den dreimal neun Jahren aber hinzuweisen, konnte dem Geschichtschreiber erst dann passen, als er den Gedanken gefasst hatte, sein Werk zu erweitern und den siebenundzwanzigjährigen Krieg zu schreiben, wiewohl diese Weissagung schon gleich beim Beginne des ersten Krieges verbreitet war, s. S. 127.

S. 34, Anm. 53. Zusatz. Mit Th. 2 1 19, mehr noch mit 2 19 20 steht auch 5 20 23: ἡ ἐσβολὴ ἡ ἐς τὴν ᾿Αττικὴν καὶ ἡ ἀρχὴ τοῦ πολέμου τοῦδε, im Widerspruch.

S. 40, Anm. 61. Zusätze. Auch ist anzuführen Xenophon Anab. 2 6 2: ἔως πόλεμος ην Λακεδαιμονίοις πρός τους Αθηναίους. -Ferner Diodor 12 74 extr. u. 75 init.; 81 extr. u. 82 init., wo er in der Weise des Thukydides und mit ihm ganz übereinstimmend von dem funfzehnten und sechzehnten Jahre des Krieges spricht; auch ist 12 84 beachtungswerth; aber ganz besonders 13 24, wo er, ganz wie 12 75 init.: ἄρτι τοῦ πολέμου τοῦ Πελοποννησιαχοῦ χαταλελυμένου, den Nikolaos nach der entschiedenen Niederlage der Athener vor Syrakus in einer Schutzrede für die kriegsgefangenen Athener den ersten zehnjährigen Krieg durch: κατά τον Πελοποννησιακόν πόλεμον, bezeichnen lässt; endlich noch 13 114 extr., so dass nicht daran zu zweifeln ist, dass die übrigen Quellen, welche Diodor neben Thukydides benutzte, von diesem abwichen und den ersten sehnjährigen Krieg als einen besonderen und für sich abgeschlossenen ansahen; s. S. 41. Anm. 61 . - Aus A. Gellius N. A. ist zu der angeführten Stelle 17 21 16 (27 ist ein leicht erkennbarer Druckfehler) die allbekannte 15 23

S. 41, Anm. 62. Zusatz. Die irrthümliche Ansicht, welche Winiewski vorträgt, war hinsichtlich der Stelle des Isokrates, de pace 166 37, auch schon von Dodwell, Ann. Thuc. an. 18, ad Thuc. 6 105, p. 197 (ed. Lips. p. 696), ausgesprochen.

S. 49, Anm. 65. Zusatz. Th. 1 145 10: δίκη δὲ κατὰ τὰς ξυνθήκας έτοῖμοι εἶναι διαλύεσθαι περὶ τῶν ἐγκλημάτων ἐπὶ ἴση καὶ ὁμοία.

S. 70. Nachtrag. 10 b. Die Aufzählung der Bundesgenossen der Lakedaemonier und Athener,

welche Thukydides im Anfange des zweiten Buches giebt, 2 9, bezieht sich ganz unverkennbar nur auf den ersten Krieg. Denn die Eleer erscheinen unter den Bundesgenossen der ersteren ohne einschränkende Bemerkung. Sie waren aber nur im ersten Kriege mit Sparta verbündet. Darauf, schon gleich seit d. J. 421 bis auf 402 oder 398, in bitterer Fehde mit demselben, behaupteten sie während der Sicilisch-Dekeleischen Kriegszeit eine ganz unbetheiligte Stellung; s. Aum. 38. Dagegen fehlen die Argiver unter den Bundesgenossen der Athener, und doch waren Athen und Argos schon seit dem Sommer 417 und während des Sicilischen und Dekeleischen Krieges ununterbrochen bis ganz zuletzt treu verbündet; s. S. 23, Anm. 36 \*. Nun ist zwar allerdings diese Aufzählung der beiderseitigen Bundesgenossen überhaupt ganz kurz gehalten; zumal im Vergleich mit der Uebersicht über die verschiedenen Streitkräfte, welche in dem Sicilischen Kriege einander gegenüber kanden, 7 57 u. 58. Aber genau soll sie doch sein, und daher wird bei den Achaeern die Veränderung angegeben, welche mit ihnen hinsichtlich der Bundesgenossenschaft im Verlause des Krieges, versteht sich des ersten, eintrat: Λακεδαιμονίων μέν οίδε ξύμμαχοι, Πελοποννήσιοι μέν οἱ έντος Ἰσθμοῦ πάντες πλην 'Αργείων καὶ 'Αχαιῶν (τούτοις δ' ἐς άμφοτέρους φιλία ην. Πελληνης δε Άγαίων μόνοι ξυνεπολέμουν το πρώτον, έπειτα δὲ ΰ στερον καὶ ἄπαντες). Dieselbe genauere Unterscheidung würde also gewiss auch hinsichtlich der Argiver und Eleer nicht fehlen, wenn die Aufzählung von dem siebenundzwanzigjährlgen Kriege gemeint wäre. Auch wäre in diesem Falle die Theilnahme der Dorischen Sikelioten und Italioten am Kriege gewiss in anderer Weise angegeben worden, als wie jetzt vorliegt, s. S. 88. 16.

S. 75, Anm. 80. Zusatz. Auch kehrt derselbe Ausdruck von den in dem ersten Kriege erlittenen Verlüsten wieder, 5 32 27: ἐνθυμούμενοι τάς τε ἐν ταῖς μάχαις ξυμφοράς.

S. 80, Anm. 93. Zusatz. Von jenen bewunderungswürdigen Anstrengungen der Athener sagt auch Diodor 13 36 init.: φιλονειχοῦντες μέχρι τῆς ἐσχάτης ἐλπίδος ὑπὲρ τῶν πρωτείων.

S. 80, Anm. 94. Zusatz. Th. 8 2 17; 24 27; Diod. 13 37 init.

S. 84, Anm. 98. Zusätze. Auf den von Agis gegen die Stadt Athen selbst gerichteten Angriff, Th. 8 71 20, ist auch durch 8 86 23 hingewiesen. — Etwas über zwei Jahre später, unter Archon Alexias, am Ende des Jahres 405, nahm auch der Lakedaemonische König Pausanias sein Lager in der Akademie, als er nach der Schlacht bei Aigospotamoi mit der gesammten Peloponnesischen Macht zur Belagerung Athens herangezogen kam, Xen. Hell. 2 2 8.

S. 85, Z. 10 von oben. Zusatz. Th. 8 68 4.

S. 89. Zusatz. Auch aus Th. 6 73 14 u. 88 28 extr. ist ersichtlich, dass Syrakus und die übrigen Dorischen Städte Siciliens erst im zweiten Kriege zu der Peloponnesischen Symachie gehörten, s. Anhang 1, S. 155 und 16 Weshalb sagt er nicht auch hier: οὐ μέντοῦ τὸ πρῶτον ξυνεπολέμησάν γε, wie 2 9 8?

S. 95, Anm. 113. Zusatz. Dass sich die abfallenden Bundesgenossen in der Beurtheilung der Macht Athens getäuscht hätten, wird auch gesagt: Th. 9 2 17; 24 27 (vgl. 5 14 8; 7 28 4); Diod. 13 37 init.; s. Anm. 94.

• . . • .

S. 133, Anm. 155. Zusatz. Auch darf das: το δὲ καὶ (doch, wenigstens) διανοούμενον (s. S. S9) nicht unbeachtet bleiben; zumal dabei nicht auch an die Argiver gedacht werden kann. Denn von diesen ist nicht bekannt, dass sie während des ersten Krieges, geschweige, achon bei seinem Anfange, im Bunde mit Athen oder gar mit den Peloponnesiern an dem Kriege Antheil zu nehmen geneigt gewesen wären. Sie hielten im Gegentheil damals mit beiden Freundschaft, wie Thukydides ausdrücklich sagt, 2 9 7. Auch ist ferner wiederholt daran zu erinnern,

dass Thukydides von dem siebenundzwanzigjährigen Kriege doch ohne Frage nur höchst unangemessen in der Aufschrift: Θουκυδίδης 'Αθηναίος ξυνέγραψε τον πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ Αθηναίων, den bekannten Krieg, geschrieben haben würde. In diesem Sinne wären diese Anfangsworte vollkommen unverständlich gewesen. Der siebenundzwanzigjährige Krieg war keineswegs "der bekannte;" er war der von Thukydides allein gedachte, und wird daher auch von ihm, als er ihn aufgesasst hatte, 5 25 u. 26, ausdrücklich begründet und gerechtfertigt. Auch wurde diese eigenthümliche Auffassungsweise des Thukydides von seinen Zeitgenossen nicht getheilt, und fand überhaupt im ganzen Alterthum nur bei einem Theile der Geschichtschreiber Billigung und Nachfolge. Nehmen wir dagegen an Thukydides habe diesen Anfang seines Werkes alsbald nach dem Abschlusse des Nikias'schen Friedens geschrieben, so bezeichnete er darin ganz genügend und für jeden Leser wohl verständlich den (eben beendigten,) bekannten Krieg der Peloponnesier und Athener, also den ersten zehnjährigen, wie denselben auch Herodot, ohngefähr zu derselben Zeit, ganz ebenso bezeichnet hat, s. S. 14, Anm. 17.

S. 139, Z. 8 von unten. Zusatz. "den Unterschied zwischen Sommer und Winter sast ganz ausgehoben," Th. 7 28 27: καὶ θέρους καὶ γειμῶνος ἐταλαιπωροῦντο.

S. 144, Anm. 163. Zusatz. Th. 1 20 15: et. xal võv övta.

S. 147, Z. 10 von oben. Zusatz. Ebenso zutreffend als überraschend ist die Bemerkung des Rhetor M. Annaeus Seneca, Suasoria 7: Quotiens magni alicuius mors ab historicis narrata est, totiens fere consummatio vitae, et quasi funebris laudatio redditur, hoc semel atque iterum a Thucydide factum.

I.

### Die

## Benennung des Pelomennesischen Kriegs

durch

Thukydides.

4

و بودوريش

and the second s

والقدام علاء المصديمهورين بتكشيم الإنطاق

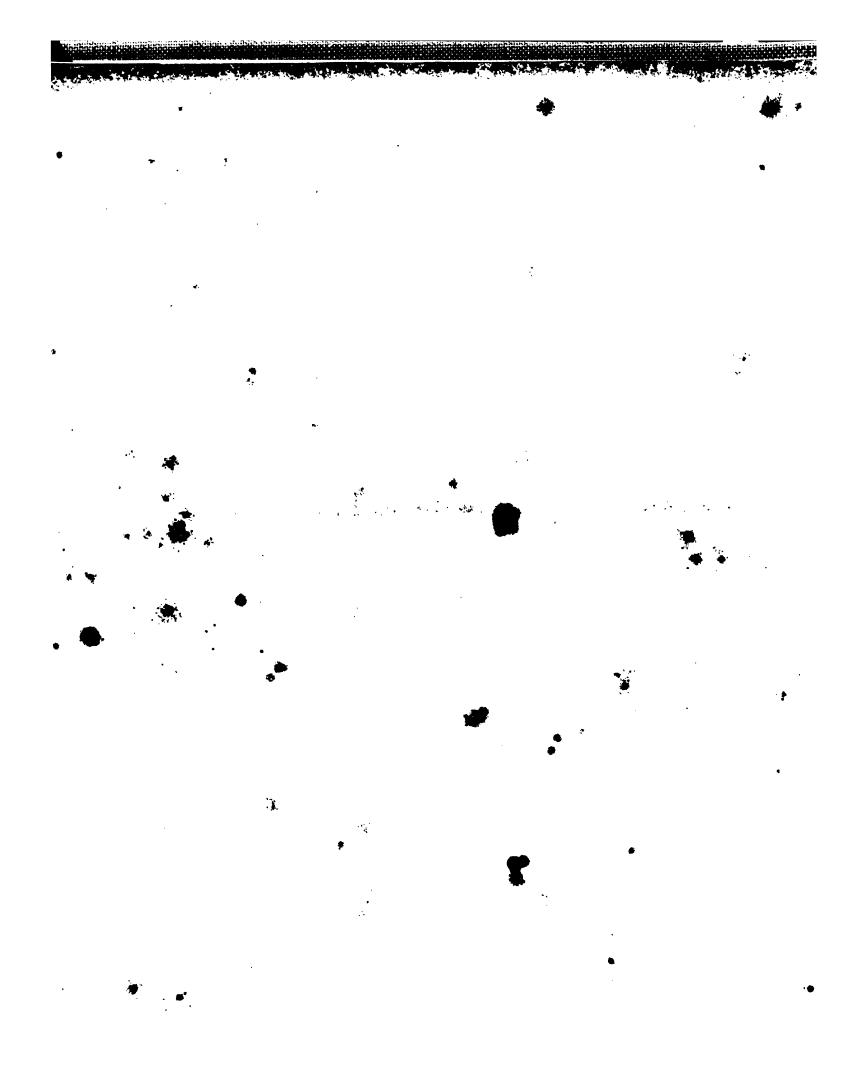

1. Das Thukydideische Geschichtswerk beginnt, in einer auch von Hekataeus, Herodot und andern befolgten Weise, mit folgender als Außschrift vorangestellten Angabe über den Verfasser und den Gegenstand der anhebenden Darstellung: Θουκυδίδης Αθηναίος ξυνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ Αθηναίων. In dieser Angabe nun ist das, was über den Gegenstand gescht wird, noch unvollständig, denn es fehlt jeht Art von Zeitbestimmung, und auch sonst zu allgemein ausgedfügtt; der angekündigte Gegenstand des beginnenden Werkerwird dadurch nicht genau bestimmt und keineswegs gegen schwankende Auffassung oder Missverständniss sicher gestellt. Muss nicht jeder fragen: welcher Krieg der Peloponnesier und Athener dies gewesen, in welcher Zeit er geführt worden sei? Thukydides konnte nicht voraussetzen, mit jenem unbestimmten Ausdruck den Gegenstand seine Werkes für das sichere Verständniss ausreichend bezeichnet zu haben.

8.

Zwar wird heutzutage nicht lesser über den Sinn der Worte: τὸν πόλεμον τῶν κλοποννησίων καὶ Αθηναίων in Zwiifel sein, ebenso wenig über οὖτος ὁ πόλεμος oder ὅδε ὁ. π., "dieser Krieg, dessen Darstellung hier unternommen wird," welche kürzere Bezeichnung schon im ersten Buche mehrmals wiederkehrt.¹ Auch mögen die Lessen

٨,

<sup>1.</sup> Thuk. 1 8 31 (Zeile der Stereotypaper, von 1. Bekker); 13 22; 18 2 u. 23; 19 33; 21 30; 23 21 2 u. 7; 24 25; 97 2; 118 31 1 2 12.

unter den Griechen gleich in den ersten Zeiten der Verbreitung des Werkes bei jenen Ausdrücken gar bald das richtige gedacht haben; denn zugleich mit dem allerersten bekanntwerden einer Schrift pflegt sich auch schon eine Kunde über Then eigentlichen Gegenstand zu verbreiten. Wie denn auch von den Scholiasten eben so wenig bei der vorausgestellten Ankündigung des Gegenstandes, als bei der Mehrzahl der andern Stellen, eine Erklärung für nöthig erachtet wird, bei den übrigen aber das richtige kurz bemerkt ist.<sup>2</sup> Jeder Leser d**en**kt nämlich ohne weiteres an den Peloponnesischen Krieg oder, mit größserer oder geringerer Bestimmtheit seiner Kenntniss von demselben an jene allbekannte sieben und zwanzigjährige Kriegszeit, welche mit dem Einfall der Peloponnesier in das Attische Gebiet unter Anführung des Königs Archidamus, 451 im Sommer, begann und, 404 im Frühling, mit der Vernichtung der Matt Athens durch Lysandros endigte. Die Leser verstehen aber, und verstanden von jeher, da lichtige nur 🗣 us dem Grunde, weil sie die richtige Kenntniss von dem 🚮 👪 des Thukydideischen Geschichtswerks zu jenen nicht genügend bezeichnenden Ausdrünken schon mit hinzubrachten.

Auch mochte wohl in den nächsten acht Jahren nach Beendigung der Attischen Unruhen (etwa im Sept. 403), welche unmittelbar auf Ende des Peloponnesischen Kriegs folgten, bis zum Beginn des Korinthischen — und in dieser Zeit müssen wirk uns den Geschichtschreiber mit der letzten Abstäung seines Werkes beschäftigt denken — "der Krieg der Peloponnesier und Athener" auch nur so, ohne nähere Bestimmung, gesagt, jeden Leser an die ben erst erlebten Kriegszeiten erinnern; aber eine genau begrenzte Vorstellung konnte dadurch bech keineswegs erweckt werden. Die für ein wirkliches Verständniss ganz unerlässichen Angaben über den Anfang und das Ende des

<sup>2.</sup> S. die Scholien au 1 21 30; 23 21; 2 25; 118 31.

Kriegs, welcher dargestellt werden soll, fehlen aber nicht allein bet jener ersten Ankündigung, sondern auch im ganzen ersten Buch kommt überhaupt noch gar keine Zeitbestimmung über diese wichtigen Punkte zum Vorschein. Und sogar die Zeit der Dauer des Kriegs an sich, auch nur ohne Bezeichnung der Endpunkte, wird darin noch nicht angegeben, obschon dabei dennoch, gleichfalls schon im ersten Buck, von der langen, aber eben noch gar nicht kundgemachten Dauer des Kriegs die Rede ist, und das dem Leser ebenfalls noch nicht mitgetheilt Ende desselben mehrmals als bekannter Zeitpunkt gebraucht wirdt um dadurch die Zeit anderer Ereignisse zu bestimmen.

Wenn aber andere Begebenheiten für eine im allgemeinen genügend zutreffende Auffassung meistens schon durch die blosse Benennung verständlich genug bezeichnet wurden, wie der Rückzug des Xerxes, der nach Euboeas Wiedertroberung abgeschlossene dreissigjährige Vertrag, der Korinthische Krieg, so konnte diese Voraussetzung für Penennung, der Krieg der Peloponnesier und Athener" nicht eben so gut gemacht werden. Mit dieser Benennung an sich allein ohne Zeitangaben konnte von Thukydides für's erste und wenigstens ganz gewiss bis Ende des Prooemions 3 desshalb nichts genau auffassbares gesagt erscheinen, weil es mehrere andere Kriege gab, welche gleichfalls also benannt werden konnten und auch von Thukydides selbst so bezeichnet sind. 4 Und wollte man etwa den Beguiff eines

٠.

<sup>3.</sup> Thuk 1 23 13.

<sup>4.</sup> Thuk. I 18 19, ἐπειτα το διενερθέντες οἱ Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ Λθηναῖοι ἐπο-λέμησαν μετὰ τῶν ξυμμάχων πρὸς ἀλλήλους, ferner 1 97 4, ὰ ἐγένετο πρὸς Πελοπονιησίων τοὺς ἀεὶ προστυγγάνοντας ἐν ἑκάστω (wo ἐν ἑκάστω nur wiederholt was schon in ἀεί Ημες und nicht von Kriegen mit der Gesammtheit des Peloponnesischen Bundes die Rede ist, sondern von solchen, die mit einzelnen Peloponnesischen Staaten geführt worden sind). Die verschiedenen Kriege, welche die Atherië, nachdem sie aus den im Herbste 481 auf dem Isthmus abgeschlossenen Hellenischen Waffenbund (ὁμαυγμία) ausgeschieden und mit den Argivern und Thessalern eine

n drei Hauptabschnitten darstellen müssen, in den beiden ununterbrochenen Kriegen, dem ersten, dem zehnjährigen, und dem späteren neunjährigen, und in der unzuverlägigen Friedenszeit von acht Jahren, welche beide trennte.

Der zweite Krieg hiess nach seiner Beendigung bei den Athenern selbst später, man darf wohl sagen, ganz allgemein der Dekeleische Die Peloponnesier hatten den belben nemlich im Anfang neunzehnten Thukydideischen Jahres, im Frühling 413, mit der Befestigung von Dekelea in Attika begonnen. gent he Krieg auswärts, fast nur zur See geführt wurde, in Sicilien, in Ionien, am Hellespont, sahen sich dabei die Athener zugleich von diesem drei Meilen entfernten Dekelen aus, nach des Thukydides Rechnung, neun Jahre hindurch unausgesetzt bedroht und bedrängt, bis endlich der ganze Krieg mit der Einnahme der Stadt und der Vernichtung der Macht dem Athener beendiget wurde. Ein Krieg welcher diese Entscheidung hatte musste unvergesslich sein, und das war den auch der Dekeleische. Der erste Krieg hatte die Hanntfrage unentschieden gelassen fün Athen namentlich keine hervortretende nachtheilige Veränderung herbeigeführt. Wie gross auch die verschiedenen Verlüste der Athener in demselben gewesen waren, Athens Macht konnte für ungeschwächt gelten; seine Herrschaft über die zinspflichtigen Unterthanen, seine Stellung zu den unabhängigen Bundesgenossen war, mit geringen Ausnahmen, noch dieselbe geliffeben. Die Lakedaemonier dagegen waten Deit binter ihren Hoffnungen zurückgeblieben. Hatten sie den Krieg mit der Verheissung begonnen, sie wollten Hellas von der Herrschaft Athens befreien, so mussten sie nach einem zehnjährigen Kampf ihren Vortheil

<sup>6.</sup> Auf diese Benennung und auf den Archidamischen Kvieg haben in neuerer Zeit, meines Wissens, zuerst wieder M. Marx, Fragm. Enhort 232 120 und K. W. Krüger, De Thucydhist. parte poster. 246, aufmerksam gemacht, beide ohne den Gegenstand weiter zu verfolgen, wie derselbe auch in den Quaest. Aristoph. 25 37 nur berührt worden ist.

darin finden, durch den Frieden des Nikias und die darauf folgende Symmachie, die Herrschaft Athens wieder förmlich anzuerkennen. Leicht mochten sich daher die Athener überreden, die Sieger zu sein. Und mit Sparta verglichen waren sie allerdings entschieden im Vortheil. 7 Denn Sparta, in seinem Ansehen und Selbstvertrauen schon durch das Missgeschick auf Sphakteria erschüttert, hatte jenen Frieden abgeschlossen ohne Erfüllungs seiner glänzenden Verheissung und ohne Berücksichtigung der gegründeten Ansprüche seiner Bundesgenossen, und schop durch diesen, mehr noch durch die darauf folgende enge Verbindung mit Athen die bedeutendsten derselben sich entfremdet. Si konnte der erste Krieg mit den zunächst darauf folgenden Jahren noch zu den Zeiten der Macht und Grösse Athens zählen, während dagegen im zweiten, zuletzt durch das Unglück bei Aigospotamoi, worauf die Einnahme Athens folgte, eine vollständige Umwandlung hervortrat. Mit dem Ende des Dekeleischen Kriegs ging Athens seit langen Jahren geübte Herrschaft auf Sparta über. Daher ist von dem Dekeleischen Krieg, welcher diese unvergessliche Entscheidung herbeigeführt hatte, später fast allein die Rede: der erste Krieg, über diesen folgereichen zweiten wie vergessen, wird von den Rednern, neben Xenophon der vornemlichsten Quelle unserer Kenntniss der Zeiten nach dem Peloponnesischen Kriege, entweder übergangen, oder, wo er erwähnt wird, noch zu der Glückszeit Athens gerechnet, ohne jedoch dabei irgendwo mit einer bestimmten Benennung bezeichnet u werden.

Lysias <sup>8</sup> erwähnt den ersten Peloponnesischen Krieg in der Epitaphischen Rede gar nicht, und genau genommen den zweiten ebenso

<sup>7.</sup> Was Nikias sehr nachdrücklich hervorhebt bei Thuk. 5 46 23, σφίσι μὲν γὰρ εὖ ἐστώτων τῶν πραγμάτων ὡς ἐπὶ πλεῖστον ἄριστον εἶναι διασώσασθαι τὴν εἰπραγίαν, ἐκείνοις δὲ δυστυχοῦσιν ὅτι τάχιστικτουμα εἶναι διακινθυνεῦσαι.

<sup>8.</sup> Lysias Epitaph. 195 55 u. 196 58.

wenig; jedoch den entscheidenden Wendepunkt, welcher durch den Dekeleischen Krieg herbeigeführt wurde, kann er nicht unberührt lassen und sucht über das "vielleicht von Göttern verhängte Unglück am Hellespont, in dessen Folge die Herrschaft Athens nach siebenzig Jahren auf andere übergegangen sei," glimpflich hinwegzukommen.

Von Platon<sup>9</sup> werden beide Kriege ganz deutlich unterschieden, aber keiner von beiden benannt. Die Athener werden als die entschiedenen Sieger im ersten Kriege gerühmt.

Auch Andokides und Aeschines, oder die Quelle, welcher beide Folgen, unterscheiden die beiden Kriege; jedoch auch sie geben denselben keine Namen. Die durch den Frieden des Nikias, welcher ganz ausdrücklich so genannt wird, erreichten Vortheile werden von beiden sehr hoch gestellt.

Sogar Xenophon 1 lässt, wiewohl er selbst in den beiden ersten Büchern seiner Hellenischen Geschichten in Behandlung und Jahres-

\*

<sup>9.</sup> In Platons Menex. 242 a bis e, verbreitet sich die Rede nach den Kriegen gegenzidie Perser über die der Athener gegen Hellenen, erstens über den Boeotischen und den Sieg bei Oinophyta, zweitens über den gewaltigen Krieg, in welchem alle Hellenen Attika überfallen und verheeren, aber von den Athenern nach jener grossen That auf der Insel Sphagia zuletzt besiegt werden; darauf heisst es: τρίτος δε πόλεμος μετὰ ταύτην την εξιήνην ἀνέλπιστός τε καὶ δεινός ἐγένετο κ. τ. λ., und mit diesem dritten Krieg der Athener gegen Hellenen ist, wie das weitere dort ganz deutlich macht, ohne allen Zweifel der Dekeleische gemeint.

<sup>10.</sup> Andok. De pace 24 9 und Aeschin. De fals. leg. 51 176. Von dem Dekeleischen Krieg heisst es bei Andokides, ταυτα δ' έχοντες τὰ ἀγαθὰ πάλιν κατέστημεν εἰς πόλεμον πρὸς Μακεδαιμονίους, πεισθέντες καὶ τότε ὑπ' Αργείων, bei Aeschines weit vollständiger, καὶ τοσαῦτ' ἔχοντες ἀγαθὰ πόλεμον δι' Αργείους πρὸς Λακεδαιμονίους ἐξηνέγκαμεν, πεισθέντες ὑπ' Αργείων, καὶ τελευτῶντες ἐκ τῆς τῶν ὑητόρων άψιμαχίας εἰς φρουρὰν τῆς πόλεως καὶ τοὺς ἀσεβεῖς τριάκοντα ἐνεπέσομεν, οὐκ εἰρήνην ποιησάμενοι ἀλλ' ἐκ προσταγμάτων ἡναγκασμένοι.

<sup>1</sup> Χεη. Hell. 2 4 21, μὴ πείθεσθε τοῖς ἀνοσιωτάτοις τριάποντα, οῖ ἰδίων περδέων ἔνεκα ὀλίγου ὅτιν πλείους ἀπεκτόνασιν ᾿Αξηναίων ἐν ὀκτώ μησῖν, ἡ πάντες Πελοποννήσιοι δέκα ἔτη πολεμοῦντες, (S. E. Ph. Hinrichs, De Theramene, Critia et Thrasybulo 25). Isokr. gegen

schliessen sucht, den Kleokritos, einen Anhänger des Thrasybulos, von zehn Jahren sprechen, während welcher die Peloponnesier kurz vor der Herrschaft der Dreissig mit den Athenern Krieg geführt hätten, indem damit eben nur der zweite Krieg gemeint sein kann und Kleokritos offenbar in der bei den Athenern insgemein verbreiteten Weise über denselben sprechend eingeführt wird. Ebenso bezeichnet nemlich auch Isokrates 1 den Krieg vor der Herrschaft der Dreissig wiederholt als einen zehnjährigen; beide in so weit ungenau, als derselbe höchstens nur zwei Monate über neun Jahre gewährt hatte.

Mit der Benennung des Dekeleischen Kriegs nun wird dieser zweite Peloponnesische Krieg für uns zuerst und wiederholt von

Kallim. 380 47, ος (Kallimachos) δέκα μεν έτη συνεχώς ύμιν Λακεδαιμονίων πολεμησάντων οὐδεμίαν παρέσχεν αύτον ήμέραν τάξαι τοῖς στατηγοῖς, ἀλλ' ἐκεῖνον μὲν τον χρόνον διετέλεσεν αποδιδράσκων και την ούσίαν αποκρυπτόμενος, επειδή δε οί τριάκοντα κατέστησαν, τηνικαύτα κατέπλευσεν είς την πόλιν, u. Panathen. 244 57, την μεν ήμετέραν εύροι τις αν, απάντων αὐτη και των Ελλήνων και των βαρβάρων επιθεμένων έτη δέκα τούτοις ἀντισχεῖν δυνηθεῖσαν. Bei Thukydides würde der Dekeleische Krieg neun Jahre eingenommen haben, wenn er denselben zu Ende geschrieben hätte. Da aber Dekelea sehr früh im Jahr, Thuk. 7 19 20, πρωαίτατα, Olymp. 91 3, wohl noch vor Anfang des März 413, befestigt, Athen erst Olymp. 93 4 den 16 Munichion, 15 April 404, eingenommen wurde, so wurde de Dekeleische Krieg allerdings erst im Beginn seines zehnten Jahrs beendigt. Bei Xenophon sit die zehn Jahre nicht auffallend, da er selbst den ganzen Krieg, also auch den Dekeleischen, erst mit des Lysandros Heimkehr nach der Eroberung von Samos abschliesst, Hellen. 2 3 9, wo er sich indessen, nach Spartanischen Ephoren rechnend, offenbar um ein Jahr versah, wenn er das der Sache nach gewiss unrichtige ὀχτώ selbst geschrieben hat. Bei den Athenern konnten die zehn Jahre des ersten Kriegs leicht darauf leiten, auch hier von einem zehnjährigen Krieg zu reden; oder sollte etwa der Eroberung Athens, wie der Trojas, ein zehnjähriger Krieg vorausgegangen sein ? Nach Diod. 13 S am Ende, hat der durch Alkibiades angeregte zweite Krieg zwölf Jahr gedauert; ist diess kein Versehen, so kommt diese Zahl aus einer Quelle, in welcher wohl die Zait der άναρχία, oder überhaupt die 18 bis 20 Monate der Attischen Unruhen von der Eroberung Athens bis zur Wiederherstellung der Demokratie, mit zu dem Dekeleischen Krieg hinzugenommen waren.

\*demselben Isokrates <sup>2</sup> bezeichnet; sodann auch von Demosthenes <sup>2</sup> und Aristides <sup>2</sup> noch; und diese Benennung muss doch wirklich die verbreitete und allgemein bekannte gewesen sein, wie hätten sonst jene beiden Redner dieselbe ihren Athenern gegenüber ohne Erklärung gebrauchen können? Auch erscheint dieselbe noch bei Diodor, <sup>2</sup> wenngleich auch er dem Thukydides zu folgen bemüht ist; ferner bei Strabo, <sup>2</sup> bei Trogus Pompejus, welcher beide Kriege unterschied und gesondert behandelte, den ersten in seinem dritten, den zweiten in seinem fünften Buche, und endlich bei einigen Grammatikern.

Bei Thukydides <sup>3</sup> selbst findet sich keine besondere Benennung des Dekeleischen Kriegs; er bezeichnet ihn bloss als den späteren oder zweiten, der auf die unsichere Friedenszeit gefolgt sei; indess unter-

<sup>12.</sup> Isokr. Plat. 302 31. und De pace 166 37; Demosth. De corona 258 96; adv. Androt. 597 15; adv. Eubul. 1304 18; Aristides Leuktr. IV. 460 12, (Δακεδαιμόνιοι) πολεμήσσαντες ήμῖν πολέμους δύο, τόν τε Δεκελεικόν τὸν πρότερον καὶ τὸν ὕστερον τουτονὶ τὸν Κορινθιακόν, πῶς ἐχρήσαντο ἀμφοτέροις; Diod. 13 9 init. καταλαβόμενοι δὲ χωρίον ὀχυρόν Δεκέλειαν φρούριον ἐποίησαν κατὰ τῆς Διτικῆς διὸ καὶ συνέβη τὸν πόλεμον τοῦτον Δεκελεικὸν προσαγυρευθῆναι, Strab. 9 1 17 396; Trogus Pomp. Prol. Lib. 5, Bellum inter Athenienses et Lacedaemonios, quod Deceleicum vocatur, usque ad captas Athenas. Harpokrat. Δεκελεικὸς ο Πελοποννησιακὸς πόλεμος ἀπὸ μέρους τοῦ τελευταίου, (Suidas v. Δεκελεικός, Lex. Rhet. 234 27; Zon. 474, u. Etym. M. 254) und Argument. II. in Aristoph. Aves init.

<sup>13.</sup> Mit dem ὁ ἐχ τῆς Δεκελείας πόλεμος will Thukydides, 7 27 29, keineswegs die ganze will Kriegszeit benennen; er bezeichnet damit den kleinen, aber doch sehr lästigen, Krieg, welchen die feindliche Besatzung den Athenern von Dekelea aus bestäudig machte, wie der Zusammenhang dort ganz deutlich zeigt. Aber er nennt denselben den spätern oder zweiten Krieg, 5 26 31, ώστε ξυν τῷ προύτω πολέμω τῷ δεκαετεῖ καὶ τῆ μετ' αὐτὸν ὑπόπτω ἀνακωχῆ καὶ τῷ ύστερον ἐξ αὐτῆς πολέμω, wie er ihn schon früher den spätern Krieg nach den Sikelischen Breignissen genannt hatte, 4 81 23, τὸν χρόνω ὕστεραν μετὰ τὰ ἐκ Σικελίας πόλεμον. Wer aber, wie er wiederholt thut, den ersten Krieg, πόλεμον πρῶτον oder πρότερον, sagt, denkt und sagt damit eigentlich auch den zweiten Krieg: δεύτερον braucht er, 5 26 31, deshalb nicht zu sagen, weil nicht weiter gezählt werden soll. Von einzelnen Kriegsunternehmungen finden hei bei ihm besonders genannt, 5 26 26, ὁ Ἐπιδαύριος πόλεμος, und ebendaselbst, ὁ Μαντινικός, u. 8 11 17, ὁ Ἰωνικός. Als besonderer Krieg wird bezeichnet, aber nicht ausdrücklich genannt, 6 1 22, der Sikelische. S. über Th. 7 27 29 Poppos Adn. 431.

scheidet und nennt er, gewiss in Uebereinstimmung mit den Zeitgenossen, als Theile desselben den Sikelischen und Ionischen; und gewiss wurden überhaupt auch sonst noch manche einzelne Kriege und Feldzüge (πόλεμοι) von den vielen andern, welche in diesem zweiten wie in dem ersten Kriege stattfanden, für sich unterschieden und genannt; in der Friedenszeit, der Epidaurische und Mantineische.

Den Zeitraum des ersten Kriegs aber, von seinem ersten Beginn durch den Angriff der Thebaner auf Plataea bis auf den Frieden des Nikias, während welches die Peloponnesier und Athener ununterbrochen mit einander Krieg führten, nennt Thukydides 4 gerade selbst wiederholt den ersten Krieg, oder den früheren, oder den ersten zehnjährigen oder auch bloss den zehnjährigen Krieg der Peloponnesier und Athener, denn die Ergänzung dieser Namen ergiebt sich für diese kurzen Bezeichnungen von selbst. Und wer sollte nicht zugeben, dass ὁ δεκαετης πόλεμος τῶν Πελοποννησίων καὶ Αθηναίων eine höchst angemessene und genau unterscheidende Benennung für die zehn Jahre 5 sein würde, wie wir den siebenjährigen Deutschen Krieg nennen? Leicht möglich, dass auch andere seiner Zeitgenossen ihn so genannt haben, doch ist darüber nichts überliefert. Unferschieden haben ihn die Zeitgenossen jedenfalls von dem zweiten Kriege, wie Platon, Andokides, Aeschines und überhaupt alle thun, welche den zweiten Krieg als den Dekeleischen gesondert auffassten, und so werden sie ihn auch

<sup>14.</sup> Thuk. 5 20 32, ὁ πιῶτος πόλεμος ὅδε, 6 6 21 und 7 18 30, ὁ πιοῦτειος πόλεμος, .7 28 9, ὁ πιοῦτειον ὑπάρχων πόλεμος ἐκ Πελοποννήσου, 5 24 35, ταῦτα τὰ δέκα ἔτη ὁ πρῶτος πόλεμος ξυνεχῶς γενόμενος, 5 26 29, ὁ πιοῦτος πόλεμος ὁ δεκαετής, 5 25 3, ὁ δεκαετής πόλεμος. Schon einzig daraus, dass Thukydides selbst den ersten Krieg denkt und nennt, geht hervor, dass die Zusammenfassung dieses mit den späteren Zeiten zu einem grossen ganzen das Ergebniss seines geschichtlichen Ueberblicks war. Denn eine Quelle, wo schon das ganze: Krieg der Peloponnesier und Athener, genannt worden wäre, hat er sicherlich nicht vor sich gehabt.

<sup>15.</sup> Ebenso sagt auch Thukydides ganz einfach: τὰ δέκα ἔτη, 5 25 14, τὰς μετὰ τὰ δέκα ἔτη σπονδάς.

wohl besonders zu bezeichnen gewusst haben. Den Peloponnesiern hiess er der Attische Krieg. <sup>6</sup> Krieg der Peloponnesier und Athener, ohne sonstige nähere Bestimmung, wird dieser erste Krieg auch schon von Herodot <sup>7</sup> genannt; wie derselbe ihn auch überraschend kurz und treffend als einen Kampf der Hauptmächte um die Herrschaft bezeichnet. <sup>8</sup>

<sup>16.</sup> Ὁ ἀττικός πόλεμος, Thuk. 5 28 7; 31 1 u. 12; und 5 29 13, ὁ πρὸς ἀθηναίους πόλεμος. Ebenso nennen die Lakedaemonier auch den durch Nikias abgeschlossenen funszigjährigen Frieden, 5 36 23, ἀττικάς σπονδάς.

<sup>17.</sup> Herod. 7 137 6, κατά τὸν Πελοποννησίων καὶ Αθηναίων πόλεμον, und 9 73 37, ἐς τὸν πόλεμον τὸν ὕστερον πολλοῖσι ἔτεσι τούτων γενόμενον Αθηναίοισί τε καὶ Πελοποννησίοισι. Die letzte Abfassungszeit des Herodoteischen Werks ist mit der grössten Wahrscheinlichkeit in jene achtjährige Zwischenzeit von 421 bis 413 zu setzen. In beiden Stellen kann daher kein anderer Krieg gemeint sein, als der erste zehnjährige Peloponnesische Krieg. Denn dass sie nach Beendigung des Kriegs, welchen sie nennen, geschrieben sind, lehrt Ausdrucksweise und Zusammenhang ganz unverkennbar. Somit hat also auch Herodot nach dem Frieden des Nikias den Krieg der Peloponnesier und Athener, wie eben jedermann, als eine völlig abgeschlossene Zeit angesehen. S. Das Megar. Pseph. 12 23.

<sup>18.</sup> Herod. 6 98 14, ἐπὶ γὰο Δαρείου τοῦ Ἱστάσπεος καὶ Ξέρξεω τοῦ Δαρείου καὶ Αρτοξέρξεω του Ξέρξεω, τριών τουτέων ἐπεξῆς γενεέων, ἐγένετο πλέω κακά τῆ Ἑλλάδι ἤ έπὶ εἴκοσι ἄλλας γενείς τις πρό Δαρείου γενομένας, τα μέν ἀπό τῶν Περσέων αὐτῆ γετόμενα, τὰ δὲ ἀπ' αὐτέων τῶν κορυφαίων περὶ τῆς ἀρχῆς πολεμεόντων. In der von Sparta beim Beginn des ersten Peloponnesischen Kriegs gegebenen Verheissung, sie würden Hellas befreien, war die Erklärung ausgesprochen, sie wollten der άρχή der Athener ein Ende machen. Dadurch war ganz Griechenland über den Zweck des Kriegs gleich von seinem Anfang an unterrichtet. Man kann sich darüber wundern, dass die Lakedaemonier nur geringen Glauben gefunden und durch ihre Verheissung wenig Eindruck gemacht haben. Die meisten scheinen dieselbe für ein schön klingendes Vorgeben gehalten zu haben; so auch Herodot, wenn er sagt, dass es ein Kampf der beiden Hauptmächte um die ἀρχή gewesen sei. Der Erfolg am Ende des ganzen Kriegs hat seinen Ausspruch gerechtsertigt. Doch trat im ersten Kriege gerade diese Frage zuletzt ganz in den Hintergrund, da sich Athen und Sparta in den letzten drei Jahren allmählig näherten und sogleich nach abgeschlossenem Frieden sogar auf das engste verbanden. Der Dekeleische Krieg aber endigte gerade damit, dass die Peloponnesier der ἀρχή Athens ein Ende machten, um sie forthin selbst zu führen. Sollte Herodot diese Stelle erst nach dem Ende dieses zweiten Kriegs geschrieben haben & Gewiss nicht. Sie wird während der eilf Jahre von dem Tode des Artaxerxes, welcher, nach Thuk. 4 50 17, in den Winter 425 auf 424 fällt, bis zum Beginn des Dekeleischen Kriegs geschrieben sein. Herodot bemerkt, in den drei Menschenaltern unter des Darius, Xerxes und

Von Lysias <sup>9</sup> ist uns ausserdem durch Harpokration ganz zuverlässig berichtet, er habe für die ersten Jahre des Peloponnesischen Kriegs

¥

Artaxerxes Regierung hätte Hellas mehr Unheil erlitten als in zwanzig andern Menschenaltern vor Darius. Hätte derselbe vor Augen gehabt, was die Hellenische Welt in den neun Jahren von 413 bis 404 betroffen, er würde diese Stelle gar nicht so haben denken können. Bei dem noch frischen Eindruck der alles überbietenden jüngsten Erlebnisse wäre ihm dann die Noth früherer Zeiten in einem anderen Lichte erschienen, zumal bei seiner bewundernden Vorliebe für Athen. Hätte Herodot den Fall Athens noch erlebt oder nach demselben noch zu schreiben fortgefahren, gewiss würde sich dann die tiefste Theilnahme des Bürgers einer jugendlichen Kolonie dieses Staats irgend einmal kund gegeben haben.

19. Dass Lysias die zehn ersten Jahre des Peloponnesischen Kriegs den Archidamischen Krieg genannt habe, steht allerdings in dem jetzigen Harpokration, Αρχιδάμιος πόλεμος Αυσίας εν τῷ κατ' Αὐτάνδρου καὶ Πυθέου ξενίας. τὰ ποῶτα ί ἔτη τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου Αργιδάμιος εκλήθη πόλεμος, ως είσικεν, από του τον Αργίδαμον είς την Αττικήν έμβαλείν, καθά Θουκυδίδης καί Έφορος καί Αναξιμένης φασίν, (was verkürzt von Suidas v. 'Αρχιδάμιος πόλεμος u. Lex. Seguer. 450 und fast vollständig wiederholt wird von Arsenius 77 u. Apostolius Cent. 4 30.) Diese Angabe muss aber doch nach näherer Erwägung höchst unwahrscheinlich erscheinen. Wie sollte Lysias den ganzen zehnjährigen Krieg, nach dem Namen des feindlichen Feldherrn nur der vier ersten Jahre genannt haben? Denn König Archidamus II starb Olymp. 88 2, 427, (S. Krügers Studien 131), nachdem er in den beiden ersten Jahren des Kriegs den ersten und zweiten Einfall in Attika, Thuk. 2 19 21; 47 20, im dritten das Unternehmen gegen Plataia, Thuk. 2 71 25, und endlich im vierten Jahr den dritten Einfall in Attika noch geleitet hatte, Thuk. 3 1. Auch kommt ja diese Benennung Αργιδάμιος πόλεμος sonst gar nicht, ausser nur noch einmal bei Suidas vor, wo v. Βρασίδας am Schlusse steht: ό δὲ πόλεμος ὁ μέγρι τῆς Βρασίδου καὶ Κλέωνος τελευτῆς ἔτη ἔπεσγε δέκα. ἐκλήθη δὲ 'Αργιδάμως. Selbst Lysias scheint dieselbe nur einigemal in zwei, nicht mehr erhaltenen, von Harpokration (und den angeführten Paroemiographen) genannten Reden gebraucht zu haben. Auch giebt wohl Harpokration eben nur eine Erklärung derjenigen Stellen dieser Reden, wo der Ausdruck 'Αργιδάμιος πόλεμος vorkam. Könnte nicht Lysias die Zeit von Vorfällen aus den ersten Jahren des zehnjährigen Kriegs damit recht genau und bestimmt haben angeben wollen? Und schon der erste Erklärer jener Stellen konnte den Redner missverstanden haben. Uebrigens erscheint die Zahl (δέκα oder ί) nur in unserem jetzigen Harpokration. Suidas, die Lex. Seguer., Apostolius u. Arsenius geben keine Zahl an; das i fehlt sogar in der Palatinischen Handschrift (bei Bekker E) des Harpokration, welche anerkannt bei weitem die älteste ist. Wenn die Zahl getilgt und geschrieben würde: τὰ πρῶτα έτη τοῦ Π. πολέμου Αρχιδάμιος έκλήθη πόλεμος, so wäre jede Schwierigkeit beseitiget. Dass auch Suidas, v. Βοασίδας am Ende, dem Archidadie Benennung Archidamischer Krieg gebraucht; ob nur für die ersten vier oder für sämmtliche zehn Jahre des ersten Kriegs, ist zweifelhaft. So wird auch von Strabo o ein einzelnes Unternehmen dieses ersten Kriegs, die Unterwerfung der abgefallenen Mitylenaeer, der Pachetische Krieg genannt, gleichfalls nach dem Feldherrn, wie noch der so viel spätere Chremonideische. 1

Dieser Betrachtungsweise gegenüber also, welche sich den Zeitgenossen ganz naturgemäss darbieten musste, und welche Thukydides gelegentlich zugleich auch selbst theilt, erachtete er für angemessen, die ihm eigenthümliche Zusammenfassung und Benennung jener ganzen Zeit, seinen Krieg der Peloponnesier und Athener von sieben und zwanzig Jahren, ausdrücklich zu rechtfertigen.

mischen Krieg zehn Jahre giebt, steht nicht im Wege. Nicht einmal das folgt daraus, dass derselbe schon in seinem Harpokration die Zahl gefunden habe. Richtig heisst es bei ihm v. Βρασίδας am Ende: ὁ πόλεμος ὁ μέχριτῆς Βρασίδου καὶ Κλέωνος τελευτῆς ἔτη ἔπεσχε δέκα. Ebenso richtig wird Harpokration von ihm wiederholt v. Αρχιδάμιος πόλεμος πόλεμος, τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου τὰ πρῶτα ἔτη Αρχιδάμιος ἐκλήθη πόλεμος ἀπὸ τοῦ Αρχίδαμον εἰς τὴν Αττικὴν ἐμβαλεῖν. Das unrichtige konnte leicht durch Verbindung beider Angaben entstehen; dadurch, dass das: ἐκλήθη δὲ Αρχιδάμιος an den späteren Artikel aus dem ſrüheren nur nach dem Gedächtniss angeſügt wurde. Wer die Zahlangabe nicht missen will, möge lieber δ statt ί schreiben. Aus δ konnte leicht δέκα und daraus wieder ί werden; sachrichtig wäre δ΄.

<sup>20.</sup> Strab. 13 1 39 600, Θουχυδίδης δέ φησιν, ἀφαιρεθήναι την Τροίαν ὑπὸ Άθηναίων τους Μιτυληναίους ἐν τῷ Πελοποννησιακῷ πολέμω τῷ Παχητίω, womit Thuk. 3 50 17, παρέλαβον δὲ καὶ τὰ ἐν τῆ ἢπείρω πολίσματα οἱ Αθηναΐοι ὅσων Μυτιληναΐοι ἐκράτουν, gemeint sein muss. Jenen Feldzug der Athener, durch welchen sie sich unter Anführung des Paches im fünften Sommer des Peloponnesischen Kriegs, 427, das abgefallene Mitylene wieder unterwarfen, konnten die Lesbier nach dem feindlichen Feldherrn den Pachetischen nennen, wie die Athener den Archidamischen Krieg nannten. Doch folgt diess nicht nothwendig; noch weniger, dass diese Benennung überhaupt allgemein verbreitet gewesen sei. Wahrscheinlich hat Strabo, oder seine Quelle, durch den Zusatz τῷ Παχητίω nur genauer die Begebenheit, oder die Stelle des Thukydides, welche er im Sinne hatte, bezeichnen wollen.

<sup>21.</sup> S. Niebuhrs Kleine Schriften 451. Für diese drei nach Feldherrn benannte Kriege eprechen indessen nur einzelne Zeugnisse; für den Archidamischen Krieg, Lysias bei Harpokration, für den Pachetischen, die eine Stelle bei Strabo, und für diesen Chremonideischen, Hegesander bei Athenaeus 6 250 f.

THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

3. Während nemlich die umfassende Einleitung des ganzen Geschichtswerks, das erste Buch, wie schon bemerkt worden ist, noch keine absichtlich ausgesprochene Zeitangabe über den Krieg enthält, erscheint im Anfange des zweiten, gleich beim ersten Beginn der Darstellung des Kriegs selbst die vollständigste und genügendste Bestimmung seines Anfangspunktes, nach der Lakedaemonischen und Athenischen Jahreszählung für beide kriegführende Mächte und deren Bundesgenossen, und ausserdem noch nach der Argivischen, welche die älteste und bis dahin schon wiederholt auch in der Geschichtschreibung angewandte Jahreszählung bei den Griechen war. Nach dieser Feststellung des Anfangspunktes werden dann von ihm aus die einzelnen Jahre des Kriegs gezählt, indem in ebenmässiger Anordnung, Ausführung und Umfang die ersten neun im zweiten, dritten und vierten Buche, je drei in jedem, dargestellt werden. In der jedesmal am Ende eines Jahres gleichmässig wiederkehrenden Schlussformel 2 nun wird dann wieder die ganze Kriegszeit mit ὅδε ὁ πόλεμος bezeichnet, so wie auch wenn irgendwo sonst noch in diesen drei Büchern der ganze siebenundzwanzigjährige Krieg bezeichnet werden soll. 3 Indessen kann dieses derjenige Leser, welcher die Kenntniss des siebenundzwanzigjährigen Peloponnesischen Kriegs des Thukydides nicht schon zu dem Werke mitgebracht hatte, auch in diesen drei Büchern noch immer nicht so verstehen, wie es gemeint ist, indem es für diesen nur erst den Sinn haben kann "der Krieg, welcher hier mitgetheilt wird und "welcher von dem Zeitpunkt aus anhob, der oben beim Anfang seiner "Darstellung genau angegeben worden ist." Als nun hierauf am Ende

<sup>22.</sup> Thuk. 2 47 70 u. 103; 3 25 88 u. 116; 4 51 u. 135. Einmal, 4 116, steht nur einfach τῷ πολέμφ, wie in allen Schlussformeln des fünften Buchs, 5 39 51 56 81 u. 83, und auch sonst noch.

<sup>23.</sup> Thuk. 2 16 34; 21 22; 25 3; 31 33; 34 27; 94 13; 3 98 4; 113 32; und 4 40 31; 133 23. In einigen andern Stellen dürfte mit der Bezeichnung ö $\delta\varepsilon$   $\delta$   $\pi\delta\lambda\varepsilon\mu\sigma\varsigma$  nur der erste zehnjährige Krieg gemeint sein, 2 1 19; 54 15; 4 48 28.

des zehnten Jahres der Friede, welcher endlich, nach schon seit beinahe drei Jahren vorher wiederholt gepflogenen Unterhandlungen, gerade am Schlusse dieses Jahres zu Stande gebracht wurde, und gleich nachher auch die, als seine unmittelbare Folge, bald darauf abgeschlossene Symmachie zwischen den beiden Grossmächten berichtet und mitgetheilt sind, so unterlässt Thukydides nicht, der Wirklichkeit treu entsprechend, den dadurch herbeigeführten ganz entschiedenen Abschluss der bis dahin dargestellten Zeit von zehn Jahren durch einen gleichfalls förmlich abschliessenden Ausdruck zu bezeichnen und hervorzuheben. 4

Nach diesem Abschluss soll die Darstellung weiter fortschreiten. Auf den ersten, eben beendigten zehnjährigen Krieg, folgt nun, vor dem offenbaren Wiederbeginn eines neuen Kampfs zwischen den Peloponnesiern und Athenern, die unruhvolle Zwischenzeit von beinahe acht Jahren, welche der Form nach für Friede galt, ohne es wirklich zu sein, eine unerfreuliche Zeit haltungsloser Schwankungen, in der sich alle bewegten und viele bekriegten, die aber am wenigsten als Zeit eines Kriegs der Athener mit den Peloponnesiern oder mit dem Peloponnesischen Bund erscheinen konnte; denn der Peloponnesische Bund war damals, in den ersten Jahren wenigstens, fast ganz aufgelöst. Es wird genügen in kurzer Uebersicht an die Vorgänge dieser achtjährigen Zwischenzeit zu erinnern, um diess deutlicher hervortreten zu lassen.

<sup>24.</sup> Thuk. 5 24 32. αὐτη ἡ ξυμμαχία ἐγένετο μετὰ τὰς σπονδὰς οὐ πολλῷ ΰστερον,— καὶ τὸ θέρος ἡρχε τοῦ ἐνδεκάτου ἔτους. ταῦτα δὲ τὰ δέκα ἔτη ὁ πρῶτος πόλεμος ξυνεχῶς γενόμενος γ έγ ραπται. Und dieser Abschluss erscheint, nachdem schon vorher, 5 20, nach Mittheilung der am Ende des zehnten Jahrs abgeschlossenen funszigjährigen Friedensverträge des Nikias, 5 18 u. 19, auf die vollendete Darstellung des zehnjährigen Kriegs abschliessend zurückgeblickt worden war, indem unverkennbar auf den ersten Anfang desselben zurückgewiesen wird, nemlich auf 2 1, ἄργεται — ἐπολέμουν.

4. Durch den funfzigjährigen Frieden, welcher Ol. 89 3 am 27. Elaphebolion, 421 am 15. April, vornemlich durch des Nikias Einfluse zum Abschluss gekommen war, wurde eine völlige Veränderung in den Verhältnissen zwischen den Staaten des Peloponnesischen Bundes worbereitet. Schon als derselbe in der Bundesversammlung verhandelt wurde, hatten die Boeoter, Korinthier, Eleer und Megarer ganz entschiedene Einsprache gethan, waren aber überstimmt worden. Nach seinem förmlichen Absohlusse nun konnten die Lakedaemonier diese vier Staaten nicht dazu vermögen ihn anzunehmen, obschon der Grundvertrag des Peloponnesischen Bundes die ausdrückliche Bestimmung enthielt, gültig müsse sein, was die Mehrzahl beschliesse, und die Glieder des Bundes dieser Bestimmung nachzukommen eidlich verpflichtet waren. 5 Jene vier Staaten machten Ansprüche auf gerechtere Berücksichtigung ihrer eigenen Interessen, suchten indessen dabei ihre vertragswidrige Weigerung anderweitig zu beschönigen. 6 Gerade in den Verhältnissen zu den Bundesgenossen sollten also die Lakedaemonier die Folgen ihres bis dahin ganz unerhörten Unfalls auf Sphakteria auf das empfindlichste inne werden. Ohnehin erkannten die Korinthier und Boeoter Sparta nur dann willig als Bundesoberhaupt an, wenn es seine Macht ihrem Hasse gegen Athen zu leihen bereit war. Die Korinthier hatten schon bei den Berathungen, welche dem ersten Kriege vorausgingen, eine Bundesgenossenschaft mit Argos angedroht. Auch hatte ja Sparta damals überhaupt den Krieg gegen Athen vornemlich auf Betrieb und zu: Gunsten Korinths erhoben und den Thebanern später Plataea Nach dem Pylischen Unglück erwiesen sich aber auch die Eleer und Mantineer eigenmächtig und schwierig. Schon vor dem Frieden des Nikias zeigten beide Hinneigung zu Argos.<sup>8</sup> So waren

<sup>25.</sup> Thuk. 1 125 13; 5 30 3. 26. Thuk. 5 17 16; 22 21; 30 7.

<sup>27.</sup> Thuk. 1 71 16. 27°. Thuk. 3 68 31. 28. Thuk. 5 14 20.

denn, wenngleich die Lakedaemonier diesen Frieden vorwiegend gewünscht hatten, um ihre auf Sphakteria in Athenische Gefangenschaft gerathenen Mitbürger zurückzulösen, dabei doch auch zugleich diese Verhältnisse von Einfluss gewesen. Als nun aber nach seinem Abschlusse die Boeoter mit den ihnen damals genau verbundenen Megarern, <sup>9</sup> sowie auch die Korinthier und Eleer sich ihnen in entschiedener Weigerung entgegenstellten, die Mantineer schon unzuverlässig erschienen und der mit Argos bestehende dreissigjährige Friedensvertrag seinem Ende nahte, die Argiver aber ihn zu verlängern wenig Neigung zeigten, <sup>9</sup> so sahen sie sich bestimmt eiligst auch die engste Bundesgenossenschaft mit Athen einzugehen. Dieser Schritt musste einen entschiedenen Bruch mit den bisherigen Bundesgenossen zur Folge haben.

Die althergebrachte Heilighaltung der Stammverbindung war nun auch von den Lakedaemoniern aufgegeben. Durch die mit Athen eingegangene Verbindung war Sparta aus der alten, festen Bahn gewickten, sich selbst untreu geworden, wie es seinen Bundesgenossen treulos erschien und dadurch mit den mächtigsten unter ihnen damals zuerst entschieden zerfiel; ein Bruch welcher nie wieder vollständig und dauernd ausheilen konnte. Die Grundlage des hergebrachten Zustandes der Dinge war nun erschüttert; es tritt jetzt etwas ganz anderes 1 ein als bisher; es beginnt eine neue Zeit. Alles gerieth in Unruhe, Aufregung und Gährung. Das althergebrachte, naturgemässe Band ist zerrissen, und die verschiedenartigsten Versuche ringen nun vergebens nach einer anderen Gestaltung. Neue Verbindungen werden gesucht, aber eben so schnell gebrochen als geschlossen; 2 es war

<sup>.</sup> Thuk. 5 38 29. 30. Thuk. 5 14 15; 22 25; 28 2.

<sup>31.</sup> Thuk. 5 25 5, οἱ δὲ Κορίνθιοι καὶ τῶν ἐν Πελοποννήσω πόλεών τινες διεκίνουν τὰ πεπραγμένα, καὶ εὖθὺς ἄλλη ταραχή καθίστατο τῶν ξυμμάχων πρὸς τὴν Λακεδαίμονα.

<sup>32.</sup> Das fünste Buch des Thukydides ist das Buch der Verträge, welche nicht gehalten werden. Es werden darin fünf mitgetheilt, der funszigährige Frieden des Nikias, die sunszig-

diess in Wahrheit eine Zeit der grössten und der unerfreulichsten Bewegung 3 unter den Peloponnesiern.

Durch die Bundesgenossenschaft zwischen Sparta und Athen wurden die Peloponnesier alsobald von dem Argwohne erfüllt und beunruhiget, die Lakedaemonier hätten es darauf abgesehen sie mit Hülfe der Athener zu unterjochen. 4 Als sich daher Argos, von den Korinthiern dazu angeregt, zum Mittelpunkte einer Gegenverbindung aller Hellenen gegen die nun vereinigten zwei Grossmächte erhob, so bildete sich gleich im ersten Jahre noch nach dem Frieden des Nikias ein Bund zwischen den Argivern, Mantineern, Eleern, Korinthiern und Thrakischen Chalkidiern. Auch die Boeoter zeigten Neigung zum Beitritte, doch kam es bei diesen weder dazu, noch zu einer anders zusammengesetzten Symmachie, welche dort in Vorschlag und Verhandlung gekommen war. Die Boeoter schonten das Verhältniss zu den Lakedaemoniern. Auch schlossen diese noch vor Ende des ersten Jahres der Zwischenzeit mit ihnen eine besondere Symmachie ab, wiewohl sie dadurch die erst vor wenigen Monaten gegen Athen eingegangenen Verpflichtungen verletzten.

Im folgenden Jahre suchten sich die Argiver, durch das Bündniss zwischen Sparta und den Boeotern in ganz unbegründete Besorgnisse versetzt, den Lakedaemoniern aufs neue zu nähern. Schon hatten die Verhandlungen über die Verlängerung der Verträge das erfreuliche Ende erreicht; es fehlte nur noch der förmliche Eidesabschluss, als die Athener durch Alkibiades dazu vermocht wurden, dazwischen tretend

jährige Symmachie zwischen Sparta und Athen, die hundertjährige Symmachie zwischen den Athenern, Argivern, Mantineern, Eleern, Korinthiern und den Chalkidiern in Thrakien, endlich die funfzigjährigen Friedens - und Bundesgenossenschafts - Verträge zwischen Sparta und Argos.

<sup>33.</sup> Bei Thukydides, 5 25 7; 29 19; 30 31, heisst sie θροῦς und ταραχή.

<sup>34.</sup> Thuk. 5 27 17; 29 27. Aristophanes im Frieden v. 1082, έξον αὐτοῖς (den Athenern und Spartanern) σπεισαμένοις κοινῆ τῆς Ἑλλάδος ἄρχειν. S. Quaest. Aristoph. 28 39.

The transfer of the same of th

gerade mit denselben Argivern, und mit den Mantineern und Eleern eine Symmachie abzuschliessen. Diess musste an jene Zeiten erinnern, in welcher die Athener, durch das Misstrauen der Lakedaemonier verletzt, aus dem gegen die Perser geschlossenen Bunde der Hellenen ausscheidend, mit den Argivern und Thessalern sich verbanden, Ol. 79 2, im Jahre 463, sodann die Megarer an sich zogen 5 und nach wieder-

<sup>35.</sup> Diess war der Anfang der unausgleichbaren Verfeindung zwischen Athen und Korinth, Thuk. 1 103 2, καὶ Κορινθίοις μὲν οὐχ ήκιστα ἀπὸ τοῦδε τὸ σφοδρὸν μῖσος ἤρξατο πρώτιν ες Αθηναίους γενέσθαι. Den Korinthiern musste leicht deutlich werden, dass die Athener darauf dachten, ihre über die ostwärts wohnenden Hellenen begründete Herrschaft auch nach Westen hin auszubreiten; zunächst wenigstens Einfluss daselbet zu gewinnen. Denn die Athener hatten sich Megara verbunden, vornemlich um durch den Besitz von Pegae, dem Megarischen Hafen am Korinthischen Meerbusen, von ihrem neuerworbenen Naupaktos um so eher Vortheil ziehen zu können. So hatten dieselben den Korinthiern auch schon Chalkis, an der Küste Aetoliens, entrissen, und sich mit den Städten Achaias verbündet. Unverkennbar waren schon sehr frühe von vielen Athenern ganz maaslose Pläne über die Ausbreitung ihrer Macht nach Westen hin gefasst und schon, etwa um 450, die Augen auf Sizilien gerichtet worden, Plut. Perikl. 20; Alkib. 17. Auch konnten die Korinthier dadurch, dass die Athener beim Abschluss der σπονδαὶ τριακοντούτεις, Ol. 83 3, 445, auf Pegae und die Bundesgenossenschaft von Achaia Verzicht leisten mussten, nicht dauernd beruhigt werden. Denn Perikles war darauf bedacht, was damals in Folge des Unglücks bei Koronea hatte aufgegeben werden müssen, wieder zu gewinnen. So wird Ol. 83 2, 443, Thurii gegründet, und Ol. 86 4, 432, die alte (Thuk. 3 86 5 u. 6 46 3, 'Ρηγίνοι σφίσιν [Αθηναίοις] ἀεὶ ἐπιτήδειοι) Symmachie mit den Rheginern erneuert, welcher Erneuerungs-Vertrag in einer Inschrift auf uns gekommen ist (Boeckh, Corp. Inscript. I 74 111). Kaum hatten daher die Athener den Kerkyraeern gegen die Korinthier in der Schlacht bei Sybota einigen Beistand geleistet, Th. 1 55 13, als diese alles in Bewegung setzten, um den Krieg der vereinigten Peloponnesier gegen Athen zu erregen; und es gelang ihnen. Als aber in dessen Verlauf die Athener, durch die Ereignisse bei Pylos in Vortheil gesetzt, dringend und wiederholt um Frieden angegangen worden, im Winter 425 auf 424, so machte sich die Ansicht derjenigen Staatsmänner zu Athen, welche des Perikles Richtung verfolgten, geltend, denselben nur um den Preis der Zurückgabe, ausser anderen vornemlich von Pegae und Achaia gerade, zu gewähren, Thuk. 4 21 15. Auch blieb die Erbitterung zwischen beiden Staaten so stark, dass die Athener den Korinthiern, als sie den Nikias'schen Frieden zurückwiesen, nicht, wie den Boeotern, δεχήμεροι επισπονδαί, welche sie wünschten, gewährten, sondern es kam damals zwischen ihnen nur zu einer ἄσπονδος ἀναχωγή, Th. 5 32 15. Wenn sich beide auch einmal vorübergehend in Verhandlungen nähern, so kommt alsbald der unüberwindliche Gegensats zum

holten Kämpfen den Peloponnesiern und Boeotern gegenüber eine geraume Zeit hindurch das entschiedene Uebergewicht behaupteten. Auch wurden die Korinthier vergeblich angegangen, diesem neuen, durch die Eleer und Mantineer verstärkten Bunde der Athener und Argiver beizutreten; sie neigten sich nun sogleich wieder den Lakedaemoniern zu. Die Athener dagegen waren bemüht die neue Verbindung in der Peloponnes durch Unterhandlungen und Gewalt zu befestigen und auszubreiten. So kam es im dritten Jahre zum Kriege der Argiver gegen Epidaurus. Da zeigte Sparta endlich wieder Nach-Eine Lakedaemonische Besatzung gewährt der bedrängten Bundesstadt den erbetenen Beistand noch vor Ausgang dieses Jahrs, und im darauf folgenden Sommer gelang es endlich den Lakedaemoniern durch den Sieg bei Mantinea, das seit dem Unfalle bei Pylos verdunkelte Ansehen ihrer Waffenehre wieder herzustellen. 6 In Folge dieses Sieges gelangten die Argivischen Oligarchen zum Einfluss, so kam es alsbald zum Frieden und sogleich darauf auch zu einer Bundesgenossenschaft zwischen Sparta und Argos; die Athener verloren ihren Einfluss in der Peloponnes; doch nur vorübergehend. Denn das gute Verhältniss zwischen Sparta und Argos war nur von der kurzen Dauer einiger Monate. Die Argiver kehrten gleich im folgenden Sommer zur Demokratie und zum Bunde mit Athen zurück, um von da an bei denselben während des ganzen Krieges bis zuletzt treu auszuharren. 6° Doch waren den Lakedaemoniern die früheren Beziehungen zu den

The same the second of the sec

Vorschein, Th. 5 55 30. Auch waren ja eben die Korinthier dem Frieden des Nikias am entschiedensten entgegengetreten, und sie vornemlich hatten die Bewegung der Peloponnesier gegen Sparta erregt, als sich dasselbe mit Athen verbündet hatte; die Korinthier waren die διδάσκαλοι der Sache, 5 25 7; 27 14; 30 32. Und nur aus dem Grunde stehen sie darauf von der eingetretenen Entfremdung ab und nähern sich den Lakedaemoniern wieder, um dieselben zur Erneuerung des Kriegs gegen Athen anzuregen, 6 88 32; 7 18 21; was ihnen abermals gelang.

<sup>36.</sup> Thuk. 5 28 5; 75 16.

<sup>36°.</sup> Xen. Hell. 1 3 13; 2 2 7; 3 5 11.

The same of the state of the same of the s

Bundesgenossen am Ende des vierten Jahrs ziemlich wieder hergestellt.<sup>7</sup> Die Arkader, Boeoter, Korinthier, Sikyonier, Pellener, Phliasier und Megarer waren im Kriege gegen die Argiver und deren Verbündete bereitwillig zur Heeresfolge gewesen; und auch die Mantineer hatten sich, nachdem sie im Kriege unterlagen, in der kurzen Zeit, während welcher Argos mit Sparta verbündet war, genöthiget gesehen, in das frühere Verhältniss zu dem Bundeshaupte zurückzutreten. Die Eleer waren die einzigen, welche sich der Peloponnesischen Symmachie nicht wieder anschlossen; mit diesen dauerte das Zerwürfniss noch sehr lange fort, bis sie erst nach Beendigung des Kriegs mit Athen von der überlegenen Macht Spartas durch Waffengewalt zurückgebracht wurden.<sup>8</sup>

<sup>37.</sup> Die Lakedaemonier hatten, gerade um dieses zu erreichen, den Feldzug gegen die Argiver und deren Bundesgenossen im Sommer des vierten Jahres gemacht, Thuk. 5 57 36, Λακεδαιμόνιοι, ὡς αὐτοῖς οἴ τε Ἐπιδαύριοι ξύμμαχοι ὄντες ἐταλαιπώρουν καὶ τάλλα ἐν τῆ Πελοποννήσω τὰ μὲν ἀφεστήκει τὰ δ' οὐ καλῶς εἶχεν, νομίσαντες, εἶ μἡ καταλήψονται ἐν τάχει, ἐπὶ πλέον χωρήσεσθαι αὐτά, ἐστράτευον αὐτοὶ καὶ οἱ Είλωτες πανδημεὶ ἐπ' Λογος. Wenn sich aber auch die früheren Glieder der Peloponnesischen Symmachle, mit Ausnahme der Eleer, wieder an Sparta anschlossen, so war deshalb doch nicht die frühere Anhänglichkeit an Sparta zurückgekehrt; so verweigern die Korinthier wiederholt die Heeresfolge, Thuk. 5 83 31; 6 7 7.

<sup>38.</sup> Nachdem es dem Alkibiades gelungen war, zwischen Athen und Argos nebst dessen früheren Bundesgenossen, den Mantineern und Eleern, eine Symmachie zum Abschluss zu bringen, so wusste er darauf auch den Krieg in der Peloponnes alsbald anzusachen; wie er sich dessen auch selbst rühmt, Th. 6 16 17. Es war gewiss auf die grössten Dinge abgesehen, wie später bei dem Zuge gegen Syrakus. Epidauros, gegen welches die Argiver zuerst ausgereizt worden waren, wusste sich, durch den Beistand von Sparta verstärkt, zu behaupten. Als nun aber gleich nach Eröffnung des eigentlichen Unternehmens, im vierten Sommer nach dem Frieden des Nikias, das Arkadische Orchomenos unschwer gezwungen war, Geiseln zu stellen und dem Bunde beizutreten, und hierauf im Kriegsrath des Bundesheeres die Frage verhandelt wurde, gegen welche Stadt sie nun zuerst ziehen sollten, verlangten die Eleer gegen die, ihnen seit längerer Zeit verseindete, Nachbarstadt Lepreon, die Mantineer aber gegen Tegea, und die Argiver und Athener stimmten den Mantineern bei. Aus Unmuth hierüber gingen die Eleer sogleich nach Hause und waren somit im Treffen bei Mantinea nicht zugegen, 5 61 u. 62. Wiewohl nun das Bundesheer in dieser Schlacht unterlag, so kehrten die Eleer doch nach derselben mit dreitausend Hopliten

Auch viele Waffenunternehmungen wurden in dieser achtjährigen Zwischenzeit geführt, wiewohl meistens von geringerem Belange, ohne Nachdruck und Zusammenhang und mehr zwischen Nachbarn; auf der Thrakischen Halbinsel, im mittleren und nördlichen Griechenland, zumeist in der Peloponnes; nirgends war Ruhe. Die Argiver bekriegen

zum ferneren Kriege gegen Epidauros bereitwillig zurück, und das ist das letzte, was Thukydides von ihnen erzählt, 5 75 24. Denn als die Lakedaemonier, Ol. 91 3, im März 413, den Krieg aufs neue offen und nachdrücklich gegen Athen angefangen und den Syrakusiern theils selbat Hülfe gesendet, theils die übrigen Peloponnesier solches zu thun bestimmt hatten, 7 18 17, so geschieht darauf bei Aufzählung aller derer, welche auf Seiten der Syrakusier standen, der Eleer nicht Erwähnung, 7 58. Eben so wenig werden die Eleer genannt, als Thukydides, 8 3, mittheilt. was die Lakedaemonier, um den Krieg, nach den Verlüsten Athens in Sizilien, mit um so erfolgreicherem Nachdruck führen zu können, den einzelnen Bundesgenossen zu stellen auferlegten. Als Bundesgenossen der Athener kommen sie gleichfalls nirgends zum Vorschein, Thuk. 7 57. Wären sie es in jener Zeit gewesen, so würde sich Alkibiades wohl nicht nach Kyllene in Elis haben begeben können, 6 88 1. Es lässt sich indess auch ohne diese Beweise schon allein aus Xen. Hell. 3 2 21, ganz unzweideutig entnehmen, dass die Entfremdung zwischen Sparta und Elis, bis nach dem Dekeleischen Krieg, und zwar achtzehn oder zwei und zwanzig Jahre hindurch, angedauert habe. Als nämlich Xenophon dort im Begriff ist den Krieg zu erzählen, welchen die Lakedaemonier, πάλαι ὀργιζόμε**νο**ι τοίς Ήλείοις, gegen die Eleer erhoben um sie zur Ordnung zu weisen, σωφυονίσαι αὐτούς, so leitet er das alte Zerwürfniss aus denselben Ursachen her, welche schon Thukydides, 5 17; 31; 34; 43 — 45; 47 — 50, dafür angiebt. Es war also seit 421 bis auf diesen Krieg keine Ausgleichung eingetreten. Auch forderten die Lakedaemonier von den Eleern, nach Diod. 14 17, den auf sie falleuden Theil von den Kosten des Kriegs (versteht sich des Dekeleischen) gegen die Athener; zwar nur weil sie Anlass zum Kriege suchen; doch konnte diese, schon an sich befremdliche Forderung nicht gemacht werden, wenn die Eleer den Krieg auf einer der beiden Seiten mitgemacht hätten. Die Eleer müssen sich während des zweiten Kriegs jeder Theilnahme enthalten haben, wie die Argiver im ersten. Daher konnten ihre Seeplätze vom Kriege Vortheil ziehen, wie wir aus Thukydides, . 7 31 8, ersehen, dass Korinthische Mannschaft, welche bestimmt ist den Syrakusiern zu Hülfe zu kommen, in Pheia eingeschifft werden soll; wohl um die Athenische Station bei Naupaktos zu vermeiden. Dass die Lakedaemonier, die eigenwilligen Nachbarn in die alten Schranken zurückzuweisen, sobald es ihnen thunlich war, werden Anlass genommen haben, liegt in der Natur des Verhältnisses. In dieser Hinsicht wird man lieber geneigt sein, den Krieg, welchen sie gegen die Eleer erhoben, mit Diodor, 14 17, in Ol. 94 3, von 402 auf 401, zu setzen, als mit Xenophon, in der angegebenen Stelle, eine Olympiade später, nemlich Ol. 95 3, von 398 auf 397. Vergl. indess G. R. Sievers, Gesch. Griech. 8 u. 382.

die Epidaurier, die Lakedaemonier ziehen wiederholt gegen Argos, und so wieder Argos gegen Phlius. Auch führten die Athener in Chalkidike Kriege und waren mit den Sikyoniern und wiederholt mit den Korinthiern feindlich zusammengetroffen; mit beiden indess nicht als Genossen eines Peloponnesischen Bundes, sondern wegen besonderer Zwistigkeiten. Gegen die Epidaurier zogen sie als Bundesgenossen von Argos; auch eroberten sie in dieser Zeit die Insel Melos.

Zwischen Sparta und Athen selbst hatte das gute Einverständniss und vollkommen friedlicher Verkehr auch nicht lange gedauert, kaum ein halbes Jahr. O Hatte Sparta beim Abschluss des Friedens für den Augenblick vorwaltend seinen eigenen Vortheil im Auge gehabt, 1 so suchte es nachher den dadurch herbeigeführten Bruch mit den bedeutendsten seiner Bundesgenossen wieder schonend <sup>2</sup> auszugleichen. Zudem waren in beiden Staaten alsbald in andern Menschen andere Gesinnungen zum entscheidenden Einfluss gelangt, was am störendsten wirkte. Die Bestimmungen der Verträge blieben meist unerfüllt oder wurden verletzt. 3 Gar bald trat wieder Misstrauen und Argwohn ein; gegenseitige Beeinträchtigungen und aufreizende Kränkungen folgten. 4 Sie suchten sich beide zu schaden, doch zunächst nur mittelbar (ἔξωθεν). 5 Auch hatten die Athener in der Schlacht bei Mantinea, der bedeutendsten Waffenthat jener Jahre, als Bundesgenossen der Argiver mit tausend Hopliten und dreihundert Reitern den Lakedaemoniern gegenüber gestanden; aber diess und anderes der Art galt nach den auf beiden Seiten obwaltenden Ansichten über die Natur der Verträge noch nicht für förmlichen Krieg, so lange sie noch

<sup>39.</sup> Thuk. 5 83 4 u. 115 22.

<sup>40.</sup> Thuk. 5 25 8; 35 24.

<sup>42.</sup> Thuk. 5 31 18; 35 21.

<sup>44.</sup> Thuk. 5 56 24.

<sup>39\*.</sup> Thuk. 5 52 1 u. 115 28.

<sup>41.</sup> Thuk. 5 14 10; 15 24.

<sup>43.</sup> Thuk. 5 39 24; 42 17.

<sup>45.</sup> Thuk. 5 25 12; 56 25; 115 24; 6 105.

unterliessen, durch offenbare Angriffe und Einfälle in das gegenseitige Gebiet den Krieg entschieden zu erneuern. Diess geschah denn endlich vorübergehend von den Athenern zuerst, und in dessen Folge entschlossen sich die Lakedaemonier einige Monate darauf zur Erneuerung des offenbaren Kriegs, nachdem diese Unterlassung sieben Jahre und zehn oder elf Monate angedauert hatte.

5. Dieser nach Verhältniss keineswegs unbeträchtliche Zeitraum von fast acht Jahren nun konnte für sich allein betrachtet weder Krieg der Lakedaemonier und Athener, noch viel weniger aber Krieg der Peloponnesier und Athener genannt werden. Wenn auch keineswegs völlig oder förmlich aufgelöst, so ruhte doch während der ersten vier Jahre jener Zeit der Peloponnesische Bund, im früheren Sinne und in derjenigen Gestaltung gedacht, welche er durch den dreissigjährigen Vertrag vom Jahre 445 erhalten hatte, um genau genommen nie wieder als der zu erstehen, der er früher gewesen war. Vertrauen war erschüttert, und die Korinthier und Boeoter leisteten forthin nicht leicht unbedingte Heeresfolge. Wenn Athen durch den sieben und zwanzigjährigen Kampf seine Herrschaft verlor, so konnte selbst das siegreiche Sparta nach der Beendigung der langdauernden Kämpfe nicht wieder in die alte Stellung zu den Bundesgenossen gelangen und war bald nach denselben zuerst mit den Eleern und sodann mit den Boeotern und Korinthiern in einen vieljährigen Krieg verwickelt. Auch fand Thukydides wirklich in dem ganzen grossen Abschnitt von beinahe zwei Büchern, von 5 27 bis 7 18, welcher diese Zwischenzeit darstellt, nicht ein einziges Mal Gelegenheit einer Unternehmung zu gedenken, die von den Peloponnesiern ausgegangen withoder überhaupt die Peloponnesier als damals thätig zu nennen. Ganz vereinzelt standen die Lakedaemonier indessen niemals.

<sup>46.</sup> S. den Nachtrag über Thuk. 5 25 11, καὶ ἐπὶ ἔξ ἔτη μὲν καὶ δέκα μῆνας.

sollten. Jener Friede aber hatte die Inndesgenossenschaft mit Athen, und diese das bedenkliche Zerwürfniss mit den mächtigsten der Peloponnesischen Bundesgenossen herbeigeführt. So setzte sich der erste Krieg durch den Zwiespalt der Peloponnesier unter einander, als durch seine ganz nothwendige Folge, in der Zwischenzeit fort. Auch waren die zurückgelösten Spartaner, die ursprüngliche Veranlassung dieser Verwickelungen, gar bald in Sparta nicht gut angesehen. Und als sich darauf die Peloponnesier bei der Unmöglichkeit, die alte Grundlage der Verhältnisse sogleich durch eine neue zu ersetzen, allmählig für's erste wieder einigermaassen ausgeglichen und in der gemeinsamen Feindschaft gegen Athen wieder den Vereinigungspunkt gefunden hatten, und es auf's neue zum entschiedenen und offenbaren Krieg zwischen den Hauptmächten kommen sollte, so begann derselbe auch wieder ganz förmlich und vollständig, wie der erste, als Krieg der Peloponnesier gegen die Athener.

Darüber also, dass nicht etwa die zehn Jahre des ersten Kriegs für sich gezählt werden, um dann wieder die neun der eigentlichen Fortsetzung desselben im zweiten, dem Dekeleischen, gleichfalls für sich zu berechnen, was zu erwarten ganz nahe lag, sondern dass die acht Jahre der Unterbrechung beider, welche, wenn man mehr darauf sieht, wie sich die Dinge äusserlich darstellten, allerdings in keiner Weise für eine Peloponnesisch-Athenische Kriegszeit gelten konnte, mit beiden zusammengefasst werden, um dann fortlaufend vom ersten bis zum sieben und zwanzigsten Jahre gezählt werden zu können, spricht sich Thukydides begründend und rechtfertigend aus.

Ueber die Benennung "Krieg der Peloponnesier und Athener" gleichfalls eine rechtfertigende Erklärung auszusprechen, konnte er

<sup>48.</sup> Thukydides giebt, 5 34 3, einen Grund der Zurücksetzung jener von Athen, 5 24 33; 35 26, zurückerhaltenen Spartiaten an, der erst als Folge einer allgemeinen Unbeliebtheit derselben begreiflich erscheint.

sich durch nichts veranlasst seien.8° Diese Benennung ist für beide Kriege, mag man sie getrennt oder vereinigt denken, die sich von selbst darbietende, man darf sagen, die einzig mögliche und also gewiss die richtigste, und dabei konnten einzelne Unternehmungen und Feldzüge noch für sich besonders unterschieden und benannt werden, wie ja auch geschieht. Mit dieser Benennung ohne weiteres Verständniss und Billigung zu finden, konnte Thukydides, bewusst oder unbewusst, voraussetzen. Herodot hatte den ersten Krieg gleichfalls schon einen Krieg der Peloponnesier und Athener genannt, was ohne Zweifel auch andere unter den Zeitgenossen schon gethan haben Musste nicht jener vielbekannte Orakelspruch von den dreimal neun Jahren manchen selbst darauf schon geleitet haben, den einen ganzen Krieg von sieben und zwanzig Jahren zu denken und zu nennen? Einem Schriftsteller aber seiner eignen Zeit, welcher mit geringer Ausnahme einzig nur aus der Quelle mündlicher Ueberlieferungen schöpfen sollte, wird es gewiss nicht zum geringsten Verdienste anzurechnen sein, wenn er bei Ansichten anzuknüpfen weiss, welche unter seinen Zeitgenossen schon auftauchten. Die sinnreiche Vereinigung und wohlbedachte Gestaltung dessen, was sich vereinzelt mochte dargeboten haben, bleibt doch immer sein unantastbares Eigenthum.

Ganz ähnlich war auch, die Jahre mit dem Frühling anfangen zu lassen und in Sommer und Winter als gleiche Theile zu theilen, von Thukydides nicht willkürlich erfunden worden. Das Jahr mit

<sup>48°.</sup> Wie die Kriege überhaupt nach den Feinden benannt zu werden pflegen und wie daher den Peloponnesiern dieser Krieg der Attische hiess, s. Anm. 16, so wird von einseitig Athenischem Standpunkte aus: ὁ Πελοποννησιακὸς πόλεμος gesagt; für uns zuerst von Diodor, 12 38; 13 107; 14 10, und Strabo, 13 600. Pausanias bedient sich gleichfalls dieser Form, aber 4 6 1 auch Πελοποννήσιος π., indem er sich daselbst zugleich über die Benennung der Kriege überhaupt und auch des Peloponnesischen äussert; jedoch ohne das richtige zu treffen.

dem Frühling anzufangen, war eben schaturgemäss als zu Erzählungen, zumal von Kriegsunternehmungen, passend, und daher gewiss auch schon von andern und namentlich von Herodot in Anwendung gebracht worden. Das Jahr in zwei, aber ungleiche Theile, einen längeren Sommer und einen Winter von vier Monaten zu theilen, hatten die Griechen überhaupt, und die Athener auch noch zur Zeit des Thukydides in Gebrauch. Thukydides machte aber dieses Jahr zu möglichst genauen Zeitangaben erst dadurch tauglich, dass er dem Winter gleichen Umfang mit dem Sommer gab, von den beweglichen Mondsmonaten der verschiedenen Staaten und den Jahresanfängen nach Behörden absah und zum Anfange des Sommers, oder seines in zwei Hälften getheilten Jahres, und somit auch des Winters feste und genau besimmte Punkte nahm.

Unläugbar wird stets, was sich solcher Weise schon in Aufängen vorfindet, jedesmal doch nur durch kunstbewusste Gestaltung und absichtsvolle Anwendung erst wahrhaft schöpferisch hervorgebracht. Bei Thukydides entzieht sich sonst fast alles dieser Art der Untersuchung. Ganz entschieden aber hat derselbe die Auffassung des Kriegs der Peloponnesier und Athener von sieben und zwanzig Jahren zuerst in der geschriebenen Geschichte festgestellt und gegen andere Ansichten begründet.

Noch ist zu bemerken, dass die Erwähnung der dreimal neun Jahre.des Orakels keineswegs bloss als absichtslose Angabe der erzäh-

<sup>49.</sup> Thuk. 6 21 7, ἐξ ἦς (Σικελίας) μηνῶν οὐδὲ τεσσάρων τῶν χειμερινῶν ἄγγελον ὑμόδιον ἐλθεῖν. Von dieser Jahreseintheilung wurde jedoch in keiner Art von Urkunden, und überhaupt nicht, wo es auf genau bestimmte Zeitangaben ankam, sondern nur in gewöhnlicher Rede bei allgemeinen Bezeichnungen Gebrauch gemacht.

<sup>50.</sup> Diese Aussassung des Thukydideischen Jahres ist umständlich dargelegt in den Quaest. Aristoph. 6 12 u. 13. In entgegenstehender Ansicht bemerkt Poppo neuerdings zu Th. 2 2: Hiems Thucydidea quatuor videtur esse mensium; aestas et autumni maximam partem et ver complectitur, atque Elaphebolione mense finitur. Vielleicht gelingt es später einer deutlicheren Darstellung jenem Thukydideischen Jahre von zwei Hälsten, also zwei gleichen Theilen, Thuk. 5 20 31, έξ ήμισείας έκατέφου τοῦ ἐνεαυτοῦ τὴν δύναμεν ἔχοντος, allgemeinere pristim the su erwerben.

lenden Mittheilung zu nehmen sa. Unverkennbar ist Thukydides von dem Streben geleitet, der Gestaltung seines Stoffes Ebenmaas zu verleihen, und zwar, wie natütlich und vor allem nothwendig, zuvörderst in den Zahlenverhältnissen. Wer erkennt nicht, dass dadurch zumeist die deutliche Auffassung des Werkes gefördert wird, wie es auch die Darstellung selbst erleichterte? Diesem Streben nun mussten die vollen dreimal neun Jahre ungemein willkommen sein. Es war daher sehr naheliegend für Thukydides, die Stütze, welche sich zur Begründung dieser, wie wir sonst zu sagen pflegen, runden Zahl für seine Aufgabe auch in den Vorstellungen der Zeitgenossen fand, nicht zurückzuweisen; denn seine eigene Ansicht über das Orakel giebt er dabei keinesweges kund, indem er nur soviel sagt:2 denen, welche auf Orakel gebaut, sei dieses allein genau zugetroffen. Da nun das Ende des Krieges, die Einnahme Athens am 16 Munychion Ol. 94 1 oder am 15. April 404, ziemlich genau gerade mit dem Ende seines Jahres, und zwar des siebenundzwanzigsten, zusammentraf, so musste, wenn den vollen sieben und zwanzig Jahren und der von dem Orakel bezeichneten Zeit zu Liebe in etwas von der Wirklichkeit abgesehen werden sollte, diess bei der Bestimmung des Anfangspunktes des Krieges geschehen. Den Anfang des Krieges der Peloponnesier gegen die Athener machte aber unläugbar der erste Einfall der Peloponnesier, welcher in Attika, im neunten Monat nach der Schlacht bei Potidaea, als Euthydemos Archon war, am 25. Juli 431, statt fand; so sahen es gewiss die Zeitgenossen an und zumal die Athener, wie auch Thukydides

<sup>51.</sup> Niebuhr, Kleine Schriften 468: Harmonie der Zahlenverhältnisse bei Eintheilungen gilt den Alten, wie alles Ebenmaas, so viel, dass man darauf hin eine Vermuthung wagen darf.

<sup>52.</sup> Thuk. 5 26 33, καὶ τοῖς ἀπὸ χρησμῶν τι ἰσχυρισαμένοις μόνον δη τοῦτο ἐχυρῶς ἔυμβάν. Offenbar sondert er sich durch diesen Ausdruck von denen ab, welche in Folge von Orakelsprüchen über zukünstiges seste Behauptungen auszustellen psiegten. S. über ἰσχυρίζεσθαι in diesem States 44 1, 7 49 13 und die Ausleger daselbst.

selbst.<sup>3</sup> Da nun von da an bis zur Einnahme Athens gerechnet an den sieben und zwanzig Jahren über drei Menate fehlen würden, genau 101 Tage, so gilt in der Thukydideischen Diestellung schon der Ueberfall der Thebaner auf Plataea im sechsten Monate nuch der Schlacht bei Potidaea, als in Athen Pythodoros noch zwei Monate Archon war, am 6. Mai 431, für den Kriegsanfang; von den ein und zwanzig Tagen, welche auch so noch an den vollen sieben und zwanzig Jahren fehlen, liess sich dann eher absehen als von jenen einhundert und ein. An diesen Gegenstand ist hier auf's neue erinnert worden, weil dadurch ein Einblick in die Anordnung und Darstellungsweise des Thukydides eröffnet wird.

Wenn gleich selbst noch die letzte Ursache des wirklichen und offenbaren Krieges, so war doch der Ueberfall auf Plataea auch schon Folge der frühern Veranlassungen, Entschliessungen und Rüstungen dazu. Thukydides wünscht aber im Beginn seiner eigentlichen Aufgabe und im Anfang eines neuen Buches das erste seiner von Frühling zu Frühling gerechneten Jahre auch mit einem noch ziemlich in den Anfang des Frühlings fallenden Ereignisse zu eröffnen und dadurch zugleich den sieben und zwanzig Jahren möglichst nahe zu kommen. Indessen wird dabei doch auch dem Leser in den wenigen Fällen,

<sup>53.</sup> Als in der Bundesversammlung, welche alsbald nach der Schlacht bei Potidaea von Sparta berufen worden, durch die Mehrzahl der Stimmen der Krieg beschlossen war, wurde noch ausgesprochen, jeder solle ohne Säumniss die nöthige Rüstung beschaffen; Thuk. 1 125 16, ὅμως δὲ καθισταμένοις ὧν ἐδει ἐνιαυτός μὲν οὐ διετρίβη, ἐλασπον δέ, πρὶν ἐσβαλεῖν ἐς τὴν ἀττικήν καὶ τὸν πόλεμον ἄρασθαι φανερῶς. Mit dieser Stelle steht eigentlich 2 1 19, ἄρχεται δὲ ὁ πόλεμος ἐνθένδε ἤδη ἀθηναίων καὶ Πελοποννησίων, im Widerspruche, und wenn in Athen jemals der Archidamische Krieg genannt wurde, wie doch gewiss der Krieg der Peloponnesier, so wusste jeder auch nur einigermassen über denselben unterrichtete, dass er seinen Anfang genommen habe, als Archon Euthydemos sein Amt angetreten hatte. S. Anm. 61°.

<sup>54.</sup> Thuk. 2 7 30.

in welchen dem Ebenmasse der Gestaltung des ganzen zu Liebe der Verlauf der Wirklichkeit eigenthümlich aufgefasst erscheinen muss, durch gewissenhafte Treue der thatsächlichen Wahrheit im einzelnen jedesmal die Möglichkeit gegeben, den Hergang der Dinge unabhängig von der Darstellung des Geschichtschreibers aufzufassen.

In der ganzen Anordnung, durch welche sich besonders die ersten vier Bücher auszeichnen, und zumal in allem, was sich auf Zeitrechnung bezieht, tritt am deutlichsten hervor, dass Thukydides mit Bewusstsein und Erfolg darnach gerungen habe, die zuverlässige und genau auffassbare Geschichte mit der dabei erreichbaren Würde schöner Gestaltung zu schaffen. Nach den Schwierigkeiten und nach den Mühen der Ueberwindung der Anfänge dieser Geschichte hat er nicht zugleich auch selbst die darüber stehende Unbefangenheit. Seine Schöpfung stand ihm selbst als ein neues Gebild gegenüber. Wer könnte von ihm die geläufige Erwägung der verschiedenen Möglichkeiten in dieser Aufgabe verlangen, wie von uns späteren? Würde er sonst die sieben und zwanzig Jahre nicht einfach durch die Erklärung eingeführt haben, zwar seien die acht Zwischenjahre keine Jahre eines Peloponnesischen Kriegs gewesen; da sich aber in dem zweiten Kriege die eine, durch jene acht Jahre nur unterbrochene und in ihrer Entwickelung aufgehaltene Richtung fortsetze, so sei den ersten und zweiten Krieg zusammenzuzählen, theils für Darstellung und Auffassung bequem, theils auch zulässig, wenn man mehr auf das ganze als auf die vorübergehenden einzelnen Erscheinungen sehe. Ebenso hätte er dann auch aussprechen können, da er nach Jahren von Frühling zu Frühling rechne, die ganze Zeit aber, welche er erzähle, mit der Einnahme Athens, welche gerade in den Frühling falle, sich abschliesse, so sei ihm zum Anfangspunkte der Ueberfall auf Plataea, welcher dem Anfange seines Jahres doch ziemlich nahe liege, geeigneter, als wirkliche Anfang des Kriegs, der erste Einfall der

Ja, wenn der Gesichtspunkt, jene Zeiten als Zeiten einer allgemeinen grossen Bewegung für alle Hellenen, zivnous toüs Eddnow, zu betrachten, vorwaltend in's Auge gefatt wird, so begann diese Bewegung unter Hellenen, selbst wenn wir dabei nur an Kriegsbewegungen denken wollen, schon im Frühjahr 434 mit der Schlacht bei Leukimme. Und diese letzte Auffassung und Zählung findet sich auch wirklich bei Aristophanes, welcher wenige Tage vor Abschluss des nach Nikias genannten Friedens, im Jahre 421, in den ersten Tagen des Aprils ohngefähr, im Namen des gesammten Hellas klagen lässt, die Hellenen sehnten sich nun schon dreizehn Jahre hindurch nach Frieden.

Und wenn Thukydides mit der Vernichtung der Herrschaft und Schleifung der Mauern Athens abzuschliessen für gut fand, so konnten leicht andere darin noch nicht den Endpunkt der Bewegung finden,7°

Landbewohner, nach Abbrechung ihrer Wohnungen auf dem Lande, auf den freien Plätzen der Stadt, in den Heiligthümern und Heroenkapellen, in den Wachthürmen der Mauern, auf den langen Mauern und im Peiraieus ein kümmerliches Unterkommen sich eingerichtet hätten, so lässt der Dichter an Kleon die Frage richten: "Wie kannst du, welcher den Abschluss eines für uns vortheilhaften und ehrenvollen Friedens verhindert hat, sagen, du liebest das Volk, der du doch kein Mitleid empfindest, indem du siehest, dass dasselbe (auch) das achte Jahr in Fässern und altem Gemäuer für Geiernester und in Thürmen wohnen soll?" Wie hätte Aristophanes bei ganz demselben Gegenstande, bei der Klage darüber, dass die Landleute seit sechs Jahren nicht mehr auf ihren Landsitzen wohnen und Feste feiern können, in den Acharnern richtig von da an rechnen sollen, was die Ursache dieser Noth war, von dem ersten Einfalle der Feinde an, in den Rittern aber von der Schlacht bei Potidaea an. welche als auswärtiger Krieg, auch in ihrer nächsten Folge, der dortigen Belagerung, mit dieser eigenthümlich örtlichen Noth in keinem Zusammenhange stand? S. Quaest. Aristoph. 38.

57. Trygaios fleht zu der πότνι Εἰρήνη in Aristoph. Fried. v. 990,
μὰ Δί', ἀλλ' ἀπόφηνον ὅλην σαυτὴν
γενναιοπρεπῶς τοῖσιν ἐρασταῖς,
ἡμῖν, οί σου τρυχόμεθ' ἤδη
τρία καὶ δέκ' ἔτη.

57°. Xenophon lässt den Krieg erst mit der Rückkehr des Lysandros, "nach der Eroberung von Samos, etwa sechs Monate später, ein Bude nehmen; s. Anm. 11

wie denn auch wirklich der Umsturz der Athenischen Staatsverfassung und des Lysandros sonstige Einrichtungen, aus kurzsichtiger Willkür hervorgegangen, keine Bürgschaft der Dauer in sich trugen und die bald darauf ausbrechenden innern Unruhen Attikas auf's neue die grössten Erschütterungen herbeiführten, bis erst nach der, nicht ohne Theilnahme und bewaffnete Vermittlung Thebens und Spartas, zu Athen wiederhergestellten Demokratie eine Zeit der Ruhe auf mehrere Jahre, jene zehn 9 Jahre der allgemeinen Herrschaft Spartas. eintrat. Hätte nun ein Geschichtschreiber die Darstellung jener Zeiten langdauernder und über alle Hellenisch redenden Volksstämme verbreiteter Kriege und innerer Erschütterungen von der Zeit an beginnen wollen, wo im fernen Nordwesten von Hellas die erste Wolke der kommenden Stürme aufstieg, als, etwa im Sept. 436, in einer inneren Entzweiung zu Epidamnos der Gegensatz der beiden Staatsformen, welche sich in jenen Zeiten bekämpften, thätlich hervortrat, und die Oligarchen von dem Volke vertrieben wurden, also ganz genau von da an, wo Thukydides den ersten Anfang der Veranlassungen seines Krieges herleitet, und hätte er dann das Ende derselben erst in der Beendigung der letzten Attischen Unruhen erkannt und dargestellt, etwa im Sept. 403, und somit einen Zeitraum von dreimal elf, nicht

<sup>58.</sup> Nachdem Platon im Menexenos, 243 d. von dem Ausgange des Dekeleischen Krieges hatte sagen lassen: τη δὲ ήμετέρα αὐτῶν διαφορᾶ ἐκρατήθημεν, οὐχ ὑπὸ τῶν ἄλλων ἀήττητοι γὰρ ἔτι καὶ νῦν ὑπό γε ἐκείνων ἐσμέν, ἡμεῖς δὲ αὐτοὶ ἡμᾶς αὐτοὺς καὶ ἐνικήσαμεν καὶ ἡττήθημεν (mit welcher Darstellung Thukydides, 2 65 gegen Ende, ganz übereinstimmt), und sodann ebendaselbst die auf Athens Eroberung folgenden inneren Unruhen, denkt man an die Vorgänge auf Kerkyra, nicht ohne Grund gerühmt sind, 243 e, μετὰ δὲ ταῦτα ἡσυχίας γενομένης καὶ εἰρήνης πρὸς τοὺς ἄλλους, ὁ οἰκεῖος ἡμῖν πόλεμος οὕτως ἐπολεμήθη, ώστε εἴπερ εἰμαρμένον εἴη ἀνθρώποις στασιάσαι, μὴ ἂν ἄλλως εὕξασθαι μηδένα πόλιν ἑαυτοῦ νοσῆσαι, so heisst es darauf von der Zeit, welche auf die Beendigung der Attischen Unruhen folgte, 244 b, μετὰ δὲ ταῦτα παντελοῦς εἰρήνης ἡμῖν γενομένης.

<sup>59.</sup> Isokr. Panath. 244 56. S. Clinton, F H. Append. VII. De Lacedaemoniorum principatu.

dreimal neun, Jahren als den einer innerlich zusammenhängenden Entwickelung zu behandeln für gut befunden; wer würde diess für unangemessen erklären können? Dass die Bewegungen des Peloponnesischen Krieges erst durch die Beendigung des durch ihn hervorgerufenen Attischen Bürgerkrieges zur Ruhe gelangten, und dass die vollständige Wendung der Dinge, welche mit der von Athen auf Sparta übergegangenen Herrschaft begonnen hatte, eigentlich erst von da an recht hervortrat, wird jeder erkennen müssen.

Auch hat nur die Geschichtschreibung 1 den Peloponnesischen Krieg des Thukydides angenommen, und selbst diese nicht ohne Aus-

<sup>61.</sup> Xenophon zeigt in seiner, hinsichtlich der äusseren Auffassung sonst ganz übereinstimmenden, Fortsetzung der Geschichte des Krieges nur die eine abweichende Eigenthümlichkeit, dass er von Lakedaemonischem Standpunkte aus denselben sechs Monate später endigen lässt, als Thukydides beabsichtiget hatte; auch kommt derselbe noch ausserdem in einer gelegentlichen Aeusserung, Anabasis 7 1 27, über den πόλεμος των Αθηναίων πρός τους Αακεδαιμονίους καὶ τοὺς συμμάχους, mit des Thukydides Auffassung und Benennung im allgemeinen überein. Dionysius aus Halikarnassos, De Thucyd. Judic. 12, macht dem Thukydides einen Vorwurf daraus, dass er den Peloponnesischen Krieg, welcher doch sieben und zwanzig Jahre gedauert, nicht su Ende geschrieben habe. Diodor, 12 37 u. 38; 13 8 9 42 u. 107; 14 10, giebt den siebenundzwanzigjährigen Krieg genau nach Thukydides, doch kennt und befolgt er dabei zugleich auch die Auffassung anderer Geschichtschreiber. Dasselbe gilt von Plutarch, Perikl. von 29 an, Lysandros 11 und Aristides 1. Auch Pausanias kennt den Thukydides, und nennt, 3 7 11 u. 8 41 9, τον Πελοποννησίων καὶ 'Αθηναίων πόλεμον, und 4 6 1, τον Πελοποννήσιον πόλεμον im Sinne desselben; und ausserdem noch in einer, auch in anderer Hinsicht, bemerkenswerthen Aeusserung, 8 52 3, τους δὲ ἐπὶ τοῦ Πελοποννησιακοῦ προς Αθηναίους πολέμου, καὶ μάλιστα αὐτῶν τοὺς εὐδοκιμήσαντας, φαίη τις ἂν αὐτόχειρας καὶ ὅτι ἐγγύτατα καταποντιστάς εἶναι σφας της Ελλάδος. Ferner wird der Peloponnesische Krieg noch erwähnt von Cicero, de Republ. 3 32 44, magnum illud Peloponnesiacum bellum, u. de Offic. 1 24 84; Corn. Nepos, Alcib. 3, Thrasyb. 1, Con. 1, Pelop. 1; Strabo, in der oben, Anmerk. 20, gegebenen Stelle; u. 14 2 9 654; Quintilianus, 7 2 7 u. 12 10 4; Plinius, H. N. 30 1 2 10, circa Peloponnesiacum bellum, quod gestum est a CCC urbis nostrae anno; A. Gellius, 27 21 16, bellum deinde in terra Graecia maximum Peloponnesiacum, quod Thucydides memoriae mandavit, coeptum est circa annum fere, post conditam Romam, trecentesimum vicesimum tertium; Athenaeus, 13 25 570 a; Aelianus, V. H. 12 53, u. endlich Ammianus Marcell. 19 4 4. Die Grammatiker, welche den Peloponnesischen Krieg erwähnen, sind hier nicht berücksichtiget.

\*

nahme. 1° Die Athener selbst scheinen bis auf die Zeiten der Makedonischen Herrschaft herab den ersten und zweiten Peloponnesischen Krieg als zwei gesonderte gedacht, auch wohl den ersten über den Dekeleischen vergessen zu haben, denn meistens wird nur von diesem gesprochen; einige Stellen haben sogar für den ersten Anblick den Anschein, als sei daselbst mit dem Dekeleischen Kriege die ganze Peloponnesische Kriegszeit gemeint. 2 Bei späteren geschieht indessen,

<sup>61\*.</sup> Von Trogus Pompejus, welcher unverkennbar gute Griechische Quellen mit Einsicht benutzt hat, war die Thukydideische Gestaltung nicht festgehalten, sondern die drei Kriege, der erste Peloponnesische, der Sikelische und der Dekeleische, waren, wie Justin und die Prologi deutlich zeigen, gesondert behandelt worden. Auch dem Diodor lagen ganz offenbar Quellen vor, welche den Krieg nicht, wie Thukydides, schon unter dem Archon Pythodoros, sondern erst unter seinem Nachfolger anfangen liessen. Ja, da der frühere Anfang als Eigenthümlichkeit des Thukydides von ihm angemerkt ist, so werden wohl sämmtliche übrige Quellen, welche er ausserdem benutzte, darin von jenem abgewichen sein; Diod. 12 37: Επ' ἄρχυντος δ' Αθήνησι Πυθοδώρου — Θουκυδίδης δὲ ὁ Ἀθηναῖος τὴν ἱστορίαν ἐντεῦθεν ἀρξάμενος ἔγραψε τὸν γενόμενον πόλεμον Άθηναίοις πρός Λακεδαιμονίους τον όνομασθέντα Πελοποννησιακόν. ούτος μεν ούν ό πόλεμος διέμεινεν επί ετη είκοσιν επτά ό δε Θουκυδίδης ετη δύο πρός τοῖς είκοσι γέγραφεν εν βίβλοις οκτώ, ώς δέ τινες διαιρούσιν, εννέα. (38) Έπ' ἄρχοντος δε Αθήνησιν Εύθυδήμου 'Ρωμαΐοι μέν αντί των ύπατων τρείς χιλιάρχους κατέστησαν, Μάνιον Αλμιλιανόν Μάμερχον, Γάϊον Ἰούλιον καλ Λεύχιον Κοΐντιον. Επλ δε τούτων Άθηναίοις καὶ Αακεδαιμονίοις ἐνέστη πόλεμος ὁ κληθεὶς Πελοποννησιακός, μακρότατος τῶν ἱστο-Qημένων ών ἴσμεν. Von den Atthiden liegt es sehr nahe anzunehmen, dass der Anfang des Peloponnesischen Kriegs in denselben unter Archon Euthydemos angegeben worden sei, da sie doch wohl sämmtlich die Jahre nach Archonten werden gezählt haben, wie es von Philochoros gewiss ist, s. Boeckh, über die Atthis des Philochoros, Abh. der Berl. Akad. von 1832 S. 6. Da aber Diodor die Atthiden nicht benutzt zu haben scheint, wenigstens keine derselben anführt, so werden auch andere Geschichtswerke so gerechnet, und die Zeit wichtiger Begebenheiten, also auch die des Anfangs des Peloponnesischen Krieges nach dem Archon angegeben haben, denn sonst würde sich Dioder auf das, was er aus Thukydides über diesen Anfang angeführt, beschränkt haben.

<sup>62.</sup> Doch würde diess immer nur aus Versehen oder aus vollständiger Unkunde geschehen, wie etwa in dem Argument. II in Aristoph. Aves init., wenn dasselbe berücksichtiget werden soll. Denn wenn Franz Winiewski, Commentarii in Demosth. de cor. 16, "Universum bellum manifesto Deceleici nomine significatum est" ausspricht, so dürfte diess, nach genauerer Erwägung der von

abgesehen von Diodor und Plutarch, des Peloponnesischen Krieges überhaupt nur in einzelnen gelegentlichen Aeusserungen Erwähnung. Ohne Zweifel wurden die Athener durch das, was sie stets vor Augen hatten, insbesondere durch die Grabdenkmäler für die in den Kriegen gefallenen und durch die Friedenssäulen darauf hingeleitet, die verschiedenen Kriege gesondert aufzufassen.

7. Sollte daher Thukydides auch wirklich seine Leser so lange im unsicheren gelassen und im ganzen ersten Buche noch gar keine nähere Zeitangabe über Anfang und Ende oder über die Dauer des behandelten Gegenstandes gegeben und erst im fünften Buche endlich, nachdem der Anfangspunkt desselben im Beginne des zweiten bestimmt worden war, genügend zwar, aber doch sehr spät, durch eine Bestimmung auch des Endpunktes und eine Uebersicht über die ganze siebenundzwanzigjährige Kriegszeit die volle Aufklärung nachge-

ihm angeführten Beweisstellen, ganz unhaltbar erscheinen müssen. Wie hätte zuvörderst Isokrates, welcher, als der Friede des Nikias geschlossen wurde, im sechzehnten, als die Peloponnesier Dekelea befestigten, im vierundzwanzigsten Lebensjahre stand, sich können beigehen lassen, mit dem Dekeleisehen Kriege den ganzen siebenundzwanzigjälfrigen Peloponnesischen zu bezeichnen? Zwar hätte allerdings von ihm, de pace 166 37, nach einer Ansicht, die sich wohl vertheidigen lässt, auch gesagt werden können: ἢ τοῖς πρὸ τοῦ πολέμου τοῦ Πελοποννησιακοῦ τὴν πόλιν διοικήσασιν; oder, da Πελοποννησιαχός πόλεμος bei den Rednern noch nicht gefunden wird, der ganze Krieg durch einen anderen Ausdruck dort bezeichnet werden können; aber nicht nach der bei den Rednern überall hervortretenden Ansicht; denn nach dieser gilt der erste Peloponnesische Krieg für eine glückliche und ruhmvolle Zeit Athens; alles Unheil wird nur von dem Dekeleischen Kriege hergeleitet. Somit sind die Staatsmänner, welche vor diesem letzten einflussreich und daher seine Urheber waren, in dieser Stelle von Isokrates allein passend bezeichnet. Ganz dasselbige ist über Demosth. de cor. 258 96 u. adv. Androt. 597 15, zu sagen; und kaum nöthig daran zu erinnern, dass nach den Zeugnissen des Dionys von Halikarnass und des Plutarch (und nach F. A. Wolf, Proleg. ad Demosth. Lept. 51, auch noch des Lukian und Agathias) Demosthenes mit dem Geschichtswerke des Thukydides, und also auch mit den Peloponnesischen Zeiten viel zu vertraut gewesen sei, als dass ihm eine so arge Verwechselung hätte möglich sein können. Von Demosth. adv. Eubul. 1304 18, und Strabo 9 1 17 296 aber lehrt der erste Anblick, dass Winiewski nur aus Versehen glauben konnte, dadurch seinen Ausspruch zu begründen.

bracht haben, und zwar indem dabei schon das erste Buch, wie oben bemerkt worden ist, Stellen enthält, deren volles Verständniss ohne Kenntniss des Endpunktes unmöglich ist?

Von einigen im ersten Buche enthaltenen Aeusserungen könnte es auf den ersten Anblick wirklich den Anschein haben, als habe Thukydides vielleicht beabsichtiget, seinen Gegenstand so beiher, im Verlaufe einer anderen Mittheilung, näher zu bestimmen. An dem schon erwähnten Schlusse des Prooimions oder ersten Abschnittes nemlich, 1 23 3, und dann wiederkehrend am Ende des zweiten, 1 87 28. erscheint allerdings schon eine Aeusserung, aus welcher sich etwas näheres über den angekündigten Krieg der Peloponnesier und Athener entnehmen lässt, nemlich 1 23 3: ἤρξαντο δὲ τοῦδε τοῦ πολέμου Αθηναῖοι χαὶ Πελοποννήσιοι λύσαντες τὰς τριαχοντούτεις σπονδάς αὶ αὐτοῖς ἐγένοντο μετὰ Εύβοίας άλωσιν. διότι δ'έλυσαν, τὰς αἰτίας προύγραψα πρῶτον καὶ τὰς διαφοράς, τοῦ μή τινα ζητῆσαί ποτε ἐξ ὅτου τοσοῦτος πόλεμος τοῖς Ελλησι κατέστη. Diese Worte bilden den Uebergang von dem Vorworte zu den Ursachen des Krieges; sie sollen von den einleitenden Aeusserungen über die Bedeutung des Krieges so an sich, wie im Vergleich mit allen früheren, und über das Wesen der unternommenen Geschichtschreibung desselben auf die Darstellung der Kerkyraïka und Potidaiatika, 1 118 30, als dessen nächste Veranlassungen und auf die durch beide hervorgerufenen und unmittelbar nach der Schlacht bei Potidaea und der begonnenen Belagerung dieser Stadt zu Sparta eröffneten Verhandlungen hinüberleiten. Die nach Euboeas Wiedereroberung auf dreissig Jahre abgeschlossenen Friedensverträge bildeten in den Zeiten zunächst vor dem Kriege die Grundlage der Verhältnisse zwischen Athen und den Peloponnesischen Staaten. Wenn diese Verträge für gebrochen galten, so war zwischen diesen beiden Mächten Krieg. Auf diese Bestimmung nun, dass dieser Krieg durch die Verletzung des dreissigjährigen Friedens begingt gewesen sei, und auf die Fran, wodurch er als

eines Theils derselben muss abgehalten worden sein,3 nicht sofort folgen, sondern er knüpft erst vorher an die eben beschlossene Darstellung der nächsten und äusseren Veranlassungen seines Krieges, also an die Kerkyraïka, Potidaiatika und die anderen Beschwerden gegen Athen in einem neuen Abschnitt die Entwickelung der innern und tiefer liegenden Ursachen desselben an, 1 88 33: ἐψηφίσαντο δὲ οἱ Λαχεδαιμόνιοι τὰς σπονδὰς λελύσθαι καὶ πολεμητέα είναι οὐ τοσοῦτον τῶν ξυμμάγων πεισθέντες τοις λόγοις όσον φοβούμενοι τους Αθηναίους μη έπι μείζον δυνηθωσιν, όρωντες αὐτοῖς τὰ πολλὰ τῆς Ελλάδος ὑποχείρια ἤδη ὄντα, wie er dieselben im voraus schon durch 1 23 8: τὴν μὲν ἀληθεστάτην πρόφασιν, άφανεστάτην δε λόγω, τους Αθηναίους ήγουμαι μεγάλους γιγνομένους και φόβον παρέγοντας τοίς Λακεδαιμονίοις άναγχάσαι ες τὸ πολεμείν, angekündigt und <sup>†</sup>auch den Ephoros Sthenelaïdas, also doch λόγω, durch 1 86·8: μὴ τοὺς 'Αθηναίους ἐᾶτε μείζους γίγνεσθαι, hatte aussprechen lassen. Da ihm nun diese eigentliche und wahrste Ursache des Krieges in der Stellung begründet erschien, welche Athen nach den Perserkriegen wie allen übrigen Hellenen, so der Peloponnesischen Macht gegenüber eingenommen hatte, und da bis dahin durch Geschichtschreiber, 1 97 5, entweder noch gar nicht oder doch nicht genügend dargestellt worden, wie dieser Staat in der Zeit zwischen dem Abzuge der Perser und dem Peloponnesischen Kriege zu Ansehen und Macht und dadurch anfangs zu einer Hegemonie, darauf zu einer Herrschaft über zinspflichtige Unterthanen gelangt war, so bildet also die Darstellung dieser



<sup>63.</sup> Beide Versammlungen müssen in unmittelbarer Auseinandersolge gleich nach der Schlacht bei Potidaea, Ol. 87 l, im Jahre 432 zu Ansang des Novembers, stattgesunden haben, Thuk. 1 67 25, παρεκάλουν τε εὐθὺς ἐς τὴν Λακεδαίμονα τοὺς ξυμμάχους, serner 1 87 24; 119 18 und 125 16, ὅμως δὲ καθισταμένοις ὧν ἔδει ἐνιωντὸς μὲν οὐ διετςίβη, ἔλασσον δὲ πρὶν ἔσβαλεῖν ἐς τὴν Λττικήν καὶ τὸν πόλεμον ἄρασθαι φανερῶς, "dennoch verstrich ihnen, während sie das nöthige zurüsteten zwar kein Jahr, aber doch eine nur um weniges kürzere Zeit; "nemlich etwa acht Monate, da der erste Einsall des Archidamos auf den 25. Juli von 431 zu setzen ist.

Zwischenzeit, zwischen jene sowohl durch den Gegenstand sauch durch die unmittelbarste Aufeinanderfege in der Wirklichkeit auf das genauste zusammengehörigen ersten vorläufigen und zweiten eigentlichen und entscheidenden Verhandlungen der Peloponnesier eingeschoben, den Inhalt des dritten Abschnittes, von 1 88 bis 118 11, άραμένοις τόνδε τὸν πόλεμον. Wie nun gleich anfangs nach dem Uebergang von dem zweiten Abschnitt auf diesen dritten der Rückzug der Perser als der Ausgangspunkt für diese eingeschobene geschichtliche Darstellung angegeben ist, 1 89 5: ἐπειδη Μῆδοι ἀνεχώρησαν ἐχ τῆς Εὐρώπης, und etwas später noch einmal, 1 93 26: εὐθὺς μετὰ τὴν Μήδων ἀναχώρησιν, und wie dieselbe weiterhin näher angegeben wird als die Zwischenzeit zwischen dem Medischen und dem Peloponnesischen Kriege, 1 97 2: τοσάδε επηλθον μεταξύ τοῦδε τοῦ πολέμου και τοῦ Μηδικοῦ, was auch schon früher geschehen war, 1 18 23: ἀπὸ τῶν Μηδικῶν ἐς τόνδε τὸν πόλεμον, so erscheint auch dieser Abschnitt wieder an seinem Ende damit abgeschlossen, dass der Umfang dieser vorher in unbestimmter Allgemeinheit wiederholt bezeichneten Zwischenzeit ganz genau durch einen Zahlenausdruck als Pentekontaëtie bestimmt und hervorgehoben wird, 1 118 32: ταῦτα δὲ ξύμπαντα ὅσα ἔπραξαν οὶ Ἑλληνες πρός τε ἀλλήλους χαὶ τὸν βάρβαρου, ἐγένετο ἐν ἔτεσι πεντήχοντα μάλιστα μεταξὺ τῆς Ξέρξου αναχωρήσεως και της αρχης τοῦδε τοῦ πολέμου. Auch steht diese abschliessende Stelle hier in ganz ähnlicher Zurückbeziehung zu den

<sup>64.</sup> Hiermit schliesst sich die Rpisode über die Pentekontaëtie. Darauf beginnt mit 1 118 12, Αὐτοῖς μὲν οῦν τοῖς Λακεδαιμονίοις κ. τ. λ., die Fortsetzung von dem was 1 87 am Ende abgeschlossen und auch abgebrochen worden war, nemlich die Mittheilung dessen, was die Lakedaemonier unmittelbar nach ihrer Vorausentscheidung in der Kriegsfrage thaten, und die Schilderung des sweiten oder eigentlichen Bundestags. Durch Absondern oder Abrücken von: Αὐτοῖς μὲν οῦν τοῖς κ. τ. λ. musste in der I. Bekker'schen Ausgabe, der sonstigen Weise getreu, hervorgehoben werden, dass die Darstellung mit etwas neuem anhebe, und dass, was diesen Worten sunächst vorausgeht, beendiget sei.

frühered, 1 118 32 zu 1 89 5, 93 26 und 97 2, wie im zweiten Abschnitte die vorhinbesprochene Stelle 1 87 28 zu 1 23 3.

Offenbar aber hat Thukydides auch hier eine nähere und bestimmte Angabe über das ganze seiner Aufgabe zu machen nicht beabsichtiget. Hier kommt es einzig auf die Bestimmung der behandelten Zwischenzeit an, während dort die Aufmerksamkeit lediglich auf die Verträge, durch deren Verletzung der Krieg bedingt war, gerichtet wird.

Sind wir aber nun hier dessen eingedenk, dass die Hellenen sich damals noch der reichsten Fülle geschichtlicher Erinnerungen erfreuten, dass jedes einzelne Geschlecht, dass die einzelnen Volksstämme und Städte ihre besonderen Geschiehten hatten und bewahrten; so werden wir kaum daran zweifeln können, dass Thatsachen so einziger und wichtiger Art aus nicht gar ferner Vergangenheit, wie der Rückzug des Xerxes und die dreissigjährigen Friedensverträge, ganz allgemein bekannt gewesen seien. Mochte auch die mündliche Ueberlieferung im allgemeinen vielfach unrichtig, verwirrt und besonders hinsichtlich der Zeitbestimmungen oft sehr ungenau sein, wie Thukydides diesen Tadel gerade, 1 97 10, τοῖς χρόνοις οὐκ ἀκριβῶς, sogar über das ausspricht, was Hellanikos über die Pentekontaëtie aus der mündlichen zur geschriebenen Geschichte erhoben hatte, so waren doch gewiss über so hervorragende und ganz Hellas berührende Begebenheiten wie die Perserkriege, welche das ältere Geschlecht der Zeitgenossen des Thukydides noch selbst erlebt hatte, während die gleichaltrigen und jüngeren in ihren Vätern und Grossvätern davon betroffen waren, fast in jedem Hause im ganzen zutreffende und genügende Vorstellungen verbreitet. Hätte aber auch die mündliche Ueberlieferung schweigen können, so würden die Denkmäler erzählt haben, Weihgeschenke aller Art, gemeinsame in Delphi, zu Olympia und auf dem Isthmus, mit denen in den Tempeln der einzelnen Städte; dazu die Grabmäler der im Kampse gegen die Perser gefallenen und die Inschriften auf beiden; wie die öffentlichen BestattungsseierHehkeiten und wiederkehrende Siegesseste das Andenken an jene grosse Verdienste und Tage einprägten, erneuerten und fortleiteten.

Ebenso mussten auch die dreissigjährigen Verträge ganz allgemein bekannt sein, da sie vor diesen jüngsten heftigen Erschütterungen, von denen wohl kaum einer der ersten Leser des Thukydides unberührt geblieben war, die völkerrechtliche Grundlage des Handels, sowie jedes friedlichen Verkehres, und überhaupt sämmtlicher Beziehungen zwischen fast allen Hellenischen Staaten gebildet hatten. Und auch hier sprachen Denkmäler. Vor jenem kolossalen Zeusbilde gerade, welches die Sieger von Plataea geweiht hatten, stand zu Olympia eine eherne Säule, welche die dreissigjährigen Friedensverträge und gewiss mit der genauesten Zeitbestimmung über Jahr und Tag ihrer Abfassung enthielt; höchst wahrscheinlich waren sie in gleicher Art auch zu Delphi und auf dem Isthmus, zu Athen auf der Akropolis und in dem Amyklaion zu Lakedaemon aufgestellt.

٠.

<sup>65.</sup> Auf diese wichtigen τριακοντούτεις σπονδαί von Ol. 83 3, 445, welche uns nicht erhalten blieben, s. das Megar. Pseph. 25 48, darf ohne Frage von den funfzigjährigen Friedensverträgen des Nikias zurückgeschlossen werden; denn diese πεντηκοντούτεις οπονδαί, welche Thukydides, 5 18, mittheilt, kamen höchst wahrscheinlich mit jenen in manchen Formeln nicht nur, sondern auch wesentlichen Bestimmungen überein. Die im Frühling 421 auf funfzig Jahre abgeschlossenen Friedensverträge sollten ja gerade den damals zehn Jahre hindurch unterbrochenen dreissigjährigen Frieden der Hauptsache nach wieder zur Geltung bringen und verlängern. So wird denn also die Bestimmung derselben, 5 18 36, ην δέ τι διάφορον η προς άλληλους, δικαίω χρήσθων καὶ όρκοις, καθ΄ ότι ὰν ξυνθώνται, auf den dreissigjährigen Frieden zurückweisen; denn diese Uebereinkunft wird wiederholt aus demselben angeführt; 1 78 3, τὰ δὲ διάφορα δίκη λύεσθαι κατὰ την ξυνθήκην, 1 140 1, εἰρημένον γὰν δίκας μὲν τῶν διαφόρων ἀλλήλοις διδόναι καὶ δέχεσθαι, 7 18 32, καὶ εἰρημένον ἐν ταῖς πρότερον ξυνθήκαις ὅπλα μὴ ἐπιφέρειν ην δίκας θέλωσι διδόναι. Indessen war dieselbe Verfügung auch in der ein Jahr vorher abgeschlossenen ἐκεχειρία ἐνιαύσιος enthalten, 4 118 21, δίκας τε διδόναι ὑμᾶς τε ἡμῖν καὶ ἡμᾶς ὑμῖν κατὰ τὰ πάτρια, τὰ ἀμφίλογα δίκη διαλύοντας ἄνευ πολέμου.

8. Vielleicht hat aber Thukydides, die Anfangszeit seines Krieges auch nur gelegentlich oder beilaufig mitzutheilen, desshalb für unnöthig erachtet, weil er die genügende Kenntniss derselben bei seinen Lesern also doch voraussetzte?

Allerdings macht auch Thukydides Voraussetzungen, wie alle Schriftsteller; und es ist eben so anziehend als lehrreich im einzelnen zu verfolgen, welchen Umfang von geographischen, geschichtlichen,

Wird nun im Frieden des Nikias gegen Ende festgesetzt, 5 18 3, στήλας δὲ στῆσαι Όλυμπίασι καὶ Πυθοϊ καὶ Ἰοθμῷ καὶ ἐν ᾿Αθήναις ἐν πόλει καὶ ἐν Αακεδαίμονι ἐν ᾿Αμυκλαίω, so hat gewiss auch diese Bestimmung auf dem dreissigjährigen nicht gefehlt; zu Olympia wenigstens hat selbst Pausanias, 5 23 3, noch die eherne Friedenssäule von 445 gesehen. Die Bestimmung über die Aufstellung der Verträge an heiliger Stätte erscheint auch in der alsbald nach dem Frieden des Nikias zwischen Sparta und Athen abgeschlossenen Bundesgenossenschaft, Τh. 5 23 18, στήλην δέ έκατέρους στήσαι, την μέν έν Λακεδαίμονι παρ' Απόλλονι έν 'Αμυκλαίφ, την δὲ ἐν 'Αθήναις ἐν πόλει παρ' 'Αθηνᾶ, und dass auch diese Säule wirklich aufgestellt worden war, erhellt aus 5 56 23, Αθηναΐοι δὲ Αλκιβιάδου πείσαντος τῆ μὲν Ασχωνική στήλη ὑπέγραψαν ὅτι οὖκ ἐνέμειναν οἱ Λακεδαιμόνιοι τοῖς ὅρχοις. Auch der hundertjährige Bundesvertrag zwischen den Athenern, Argivern, Mantineern und Eleern, enthält, 5 47 gegen Ende, diese Bestimmung. So müssen auch die Friedensverträge des Antalkidas diese Bestimmung enthalten haben, indem darüber, wie über eine Schmach für Hellas geklagt wird von Isokrates, Paneg. 78 180, καὶ ταύτας (τὰς συνθήκας) ἡμᾶς ἠνάγκασεν ἐν στήλαις λιθίναις άναγράψαντας εν τοῖς χοινοῖς τῶν ἱερῶν ἀναθεῖναι, πολὺ χάλλιον τρόπαιον τῶν ἐν ταῖς μάγαις γενομένων. Auch hier sind ohne Zweifel τὰ κοινὰ τῶν ἱερῶν die gemeinsamen Heiligthumer in Olympia, Delphi und auf dem Isthmus, wie schon Morus richtig bemerkt, dessen Erklärung durch Isokr. Panath. 255 107, τας τοιαύτας συνθήκας αὐτοί τ' έν τοῖς ἱεροῖς τοῖς σφετέροις αὐτῶν ἀνέγραψαν καὶ τούς συμμάχους ἡνάγκασαν, nicht zurückgewiesen, wie Bremi meint, sondern dahin erweitert wird, dass über den Frieden des Antalkidas nicht bloss in den drei gemeinsamen Heiligthümern der Hellenen, sondern zugleich auch in den besondern aller Staaten, welche an demselben Theil nahmen, Säulen aufgestellt werden mussten. Für einen abgeschlossenen Frieden waren die Friedenssäulen so unerlässlich (vergl. Dionys. Halicarn. Antiquit. Rom. 2 55 u. 3 33), dass στήλαι ganz in dem Sinne von σπονδαί gesagt werden konnte, wie auf dem Bündniss der Hierapytnier und Priansier in Boeckhs C. I. II. 2556 v. 6, έμμενοντες εν ταις προϋπαρχώσαις στάλαις, und dass καθαιρείν τας στήλας, s. Krügets Studien 82 und Aristides Panath. Iebb. 173 5, uneigentlich zu nehmen ist, wie bei Thuk. 1 139 6; 140 8, καθαιρείν το ψήφισμα. Dagegen wird καθαιρείν την στήλην bei Philochoros, Fragm. 135 (Ol. 110 1 2), von dem wirklichen umstürzen der Friedenssäule zu verstehen sein.

oder anderen, in den Kreis der von ihm berührten Gegenstände einschlagenden, Kenntnissen er seinen Lesern zutraut, oder wo er in diesen Beziehungen erklärende Bemerkungen zu machen für angemessen hält, Vornemlich pflegt 'er bei der Darstellung der Verhandlungen durch Reden dem wirklichen Hergange so getreu zu bleiben, dass er die Staatsmänner ganz ohne Rücksicht auf der Verhältnisse etwa unkundige Leser sprechen lässt; was bei den acht Reden, welche das erste Buch enthält, sehr bemerklich hervortritt. In allen diesen Reden nemlich wird, ausser anderen, besonders eine genaue Kenntniss der dreissigjährigen Verträge von 445 vorausgesetzt; in den Reden der Kerkyraeer und Korinthier zu Athen (im Winter 433 auf 432), sowie in denen der Korinthier, Athener, des Archidamos und Sthenelaïdas zu Sparta (alsbald nach der Schlacht bei Potidaea), sogar ehe noch die Entstehung dieser Verträge angegeben ist; denn dazu fand sich erst, zufolge der gewählten Anordnung des ersten Buches, bei der später nachfolgenden Uebersicht der Pentekontaëtie die Gelegenheit. In den beiden grösteren geschichtlichen Episoden aber, welche er in die Einleitung zum ganzen Werke verflochten hat, (zunächst um für zwei allgemeine Aussprüche die thatsächliche Beweisführung, zugleich aber auch um sich dadurch die erwünschte Gelegenheit zu geben, die gesammte Hellenische Geschichte bis auf den Peloponnesischen Krieg nach der ihm eigenen Auffassung darzustellen), war die für allgemeine Uebersichten nothwendige Kürze der Darstellung zu befolgen, und es konnte das hierdurch gebotene Maas nicht ausnahmsweise bei den dreissigjährigen Friedensverträgen überschritten werden, ohne dass in der Behandlungs. weise ein störendes Missverhältniss entstanden wäre.

<sup>66.</sup> Denn gewiss ist die Mittheilung dieser wichtigen Verträge, welche wir jetzt so ungern vermissen, nicht aus dem Grunde unterlassen worden, weil dieselben an mehreren Orten öffentlich aufgestellt waren; denn öffentlich aufgestellt waren ja auch die Verträge, welche im fünften Buche mitgetheilt werden.

Verlauf vorzugreifen. Diese schöpferische Nachbildung im Worte wird durch treues und unbefangenes anschliessen an den wahren Verlauf der Ereignisse, so weit diess möglich ist, ungesucht die Wirkung üben, welche der wirkliche Hergang selbst übte. 8

9. Thukydides bleibt indessen der Gestaltung, welche er seinem Gegenstande gegeben, selbst nicht überall eingedenk. Schon im ersten Buche spricht er, wie bereits im Eingange zu diesen Untersuchungen bemerkt worden ist, an mehreren Stellen sowohl von der Dauer, wie auch von dem Ende der von ihm behandelten Kriegszeit, obschon, der Anlage seines Werkes zufolge, seine Leser im Betreff dieser Punkte gerade bis zum Anfang des zweiten Buches noch gar nicht, von da an aber nur theilweise, nemlich über den Anfang des Krieges, und erst vom fünften Buche an vollständig unterrichtet sind. Und auch vom zweiten Buche an kommen noch Stellen ähnlicher

So werden, als am Abend nach der Schlacht bei Sybota die Korinthier den von zehen Attischen Schiffen unterstützten Kerkyraeern noch einmal die Schlacht anbieten, diese sie annehmen, und, nachdem beide den Schlachtgesang gesungen, dieselbe eben beginnen soll, durch die plötzliche und unerwartete Ankunft von zwanzig anderen Attischen Schiffen die Korinthler und Kerkyraeer mit den Athenern auf den zehen Schiffen bei ihnen nicht mehr überrascht, als die Leser der Darstellung jenes ungewöhnlichen Zusammentreffens, 1 50 u. 51; jedoch indem Thukydides ebenso wenig hier, als an anderen Stellen, es auf Ueberraschung angelegt hätte; sie liegt in dem wirklichen Hergange selbst. Wäre gleich anfangs, als die Absendung der zehen Attischen Schiffe berichtet wird, 1 45, aus dem naheliegenden Streben der deutlichen Uebersicht wegen susammengehöriges auch zusammenzustellen und in Verbindung zu bringen, zugleich auch der zwanzig später nachgesendeten Schiffe Erwähnung gethan worden, so hätte der jetzt in der Erzählung treu nachgebildete Eindruck des wirklichen Verlaufs der Sache nicht hervortreten können. Nemlich in dem Falle nicht, wenn von 45 auf 46 geschrieben stünde: προείπον δέ ταύτα του μη λύειν ένεκα τας σπονδάς δείσαντες δε όπερ εγένετο, μη νικηθωσιν οι Κερκυραίοι και αι σφέτεραι δέκα τῆες ὀλίγαι ἀμύνειν ὧοιν, εἴκοσι ναῦς ὕστερον τῶν δέκα βοηθοὺς προςεξέπεμψαν. αἱ μὲν δη δέκα ντι ἀφικνοῦνται ἐς την Κέοκυραν, οἱ δὲ κ. τ. λ., in welchem Falle es dann von 50 auf 51 etwa heissen wurde: πρύμναν έκρούοντο κατιδόντες τας είκοσι ναυς Αθηναίων προςπλεούσας ας υστερον των δέκα έξέπεμψαν οι Αθηναίοι. ταύτας ούν προϊδόντες κ. τ. λ.

Art vor. Wenn wir aber in einem und demselbigen Schriftwerke Angaben, welche an späterer Stelle als noch nicht bekannt und als bis dahin noch nicht berührt angesehen und daher umständlich vorgetragen und erörtert werden, in früheren als schon genau bekannt vorausgesetzt und dazu verwendet sehen, Zeitbestimmungen aus ihnen abzuleiten, wie eben die Angaben gerade über Anfang, Umfang und Ende des Peloponnesischen Krieges, so muss diess, als eine Verletzung der getroffenen Anordnung des Werkes, ungehörig erscheinen. Und dass ausser anderem auch der Tadel dieses Uebelstandes von einigen wenigen Stellen des Thukydideischen Werkes nicht zurückgewiesen werden könne, wird aus der näheren Betrachtung derselben unzweifelhaft hervorgehen.

Wenn nemlich 1 13 22 u. 25 und 18 2: ἡ τελευτὴ τοῦδε τοῦ πολέμου als fester und bekannter Zeitpunkt gebraucht wird, um dadurch Zeitangaben über Begebenheiten aus der älteren Griechischen Geschichte zu machen, so muss eingeräumt werden, dass diess insofern ein Übelstand ist, als diese Zeitangaben, eben weil die Bestimmung über das Ende des Krieges selbst bis dahin noch nicht gegeben ist, für's erste auch noch nicht wirklich aufgefasst werden können, es sei denn, dass der Leser die Kenntniss von diesem Ende zu dem Werke schon mit hinzubrachte, was Thukydides bei seinem siebenundzwanzigjährigen Kriege weder voraussetzen konnte, noch vorausgesetzt hat.

Ganz ebenso ist auch in den Worten 1 24 25: τὰ δὲ τελευταῖα πρὸ τοῦδε τοῦ πολέμου ὁ δῆμος τῶν Ἐπιδαμνίων ἐξεδίωξε τοὺς δυνατούς, die vollkommene Unbestimmtheit des Ausdruckes bei einer Zeitangabe höchst auffallend; und zwar gleich im Beginne der zuerst anhebenden Erzählung um so fühlbarer und unbequemer. Wie in den eben besprochenen Stellen das Ende, so soll hier der Änfang des Krieges dazu dienen, eine Zeitbestimmung zu machen, obschon die Leser bis dahin über diesen noch eben so wenig unterrichtet worden sind, wie über

jenes; denn πρὸ τοῦδε τοῦ πολέμου hat ja doch die Geltung von: πρὸ τῆς ἀρχῆς τοῦδε τοῦ πολέμου, wie 1 118 1 gesagt ist. Dabei wird die genauere Auffassung auch noch durch die Unbestimmtheit des τὰ τελευταῖα erschwert. Denn nur mühsam und erst durch die im Beginne des zweiten Buches gegebene Bestimmung über den Anfang des Krieges kann rückwärts mit einiger Gewissheit geschlossen werden, dass dieser innere Krieg zu Epidamnos in den Herbst von 436, Ol. 86 1, zu setzen ist. 9

<sup>69.</sup> Dass die Zeit, in welche die Kerkyraeischen Händel fielen, später noch einmal angegeben wird, 1 118 29, μετὰ ταῦτα [τὸν Σαμιακὸν πόλεμον] δὲ ἤδη γίγνεται οὐ πολλοῖς έτεσιν ύστερον τὰ προειρημένα τά τε Κερχυραϊκά καὶ τὰ Ποτιδαιατικά kann dabei keinen Unterschied machen. Denn theils dürften wohl die Epidamnischen Vorfälle, za ev Enδάμνω, von dem zu unterscheiden sein, was Thukydides Κερχυραϊκά nennt, wiewohl er selbst diese Unterscheidung ausdrücklich hervorzuheben unterlässt und 1 146 15 nur vorübergehend andeutet. Was sich nemlich zu Epidamnos begeben hatte, die inneren Spaltungen daselbst, die Vertreibung der Oligarchen, die Uebergabe der Stadt als Kolonie an Korinth, 1 25 8, ελθόντες δὲ οἱ Ἐπιδάμνιοι ἐς τὴν Κόρινθον κατὰ τὸ μαντεῖον παρέδοσαν τὴν ἀποιμίαν, bildets, schon im Laufe des Jahres 436 vorgefallen (so dass darauf das: οὐ πολλοῖς ἔτεσιν ύστερον, um nicht viele Jahre später als die Unterwerfung der Samier i. J. 439, nicht ebenso gut passen möchte als auf eine von dieser Unterwerfung etwas weiter entfernte Begebenheit), sunächst die Ursachen eines Zerwürsnisses nur zwischen Korinth und Kerkyra und hatte die Schlacht bei Leukimme, im Frühling 434, zur Folge, an welcher die Athener nicht Theil nahmen, wie sie überhaupt bei diesen Epidamnischen Händeln noch nicht im geringsten betheiligt waren. Brst die Κερχυραϊκά, die von Kerkyra an Athen gerichtete Bitte um Bundesgenossenschaft, etwa im Januar 432, der Athener Bewilligung des nachgesuchten Beistandes und Theilnahme an der Schlacht bei Sybota gegen die Korinthier und andere Peloponnesier, im Anfang des Mai 432, waren mit den um einige Monate später fallenden Potidaeatischen Vorgangen die erste aussere und nähere Veranlassung zu einem Kriege zwischen Athen und den Peloponnesiern. Theils ist mit jenem "um nicht viele Jahre später als der Samische Krieg" das genaue auch noch nicht gesagt; denn nicht nur für die Epidamnischen Vorfälle, sondern überhaupt für den Inhalt des sweiten Abschnittes des ersten Buches, 1 24 bis 87, für alles was eben angeführt ist, für die Schlacht bei Leukimme, für die darauf folgenden Verhandlungen der Kerkyrager und Korinthier zu Athen, für die Schlacht bei Sybota, für die als unmittelbare Folgen derselben von den Athenern gegen Potidaea und Megara gefüsten Beschlüsse und endlich für die wiederholten Verhandlungen der Peloponnesier zu Sparta, können die Zeitbestimmungen einzig nur erst durch die aus dem Anfange des zweiten Buches, 2 2 29, entnehmbare Bestimmung über die Schlacht bei Potidaea (Anfang des Nov. von 432) berechnet werden.

Und wenn ferner am Ende des Einganges, in jener gedrängten allgemeinen Zusammenstellung sämmtlicher Haupterscheinungen der angekündigten ausgedehnten Kriegszeit, als der bis dahin im Vergleich mit allem früheren bei weitem merkwürdigsten Bewegung, auf ihre lange Dauer gerade nachdrücklich hingewiesen wird, 1 23 22: τούτου δὰ τοῦ πολέμου μῆπός το μέγα προύβη, παθήματά το ξυνηνέχθη γενέσθαι ἐν κυτῷ τῆ Ελλάδι οἶα οὐχ ἔτερα ἐν ἴοῳ χρόνᾳ, und an derselben Stelle gleich darauf τοσοῦτος πόλεμος, so kann der Leser auch damit wieder eben so wenig eine bestimmt abgegrenzte Vorstellung verbinden, und insbesondere über den angestellten Vergleich, οἶα οὐχ ἔτερα ἐν ἴσῳ χρόνῳ, kein Urtheil fassen, wenn er das richtige nicht entweder aus dem fünften Buche weiss, oder sonst woher mitgebracht hat; denn bis dahin bet er durch Thukydides noch nicht erfahren, dass der Krieg sieben und zwanzig Jahre gewährt hat. ο

In anderer Weise, als wie in den oben behandelten Stellen, befremdlich oder, man darf wohl sagen, unrichtig ausgedrückt ist 1 118 11: άραμένοις τονδε τον πόλεμον. Hier lässt Thukydides die Lakedaemonier nach seiner eigenen Aussaung und Ausdrucksweise denken und apreshen; eigentlich müsste es einfach heisgen: ἀραμένοις πόλεμον oder τὸν πόλεμον, well diese Worte angeben sollen, was die Lakedaemonier selbst dachten. Wären die Gedanken derselben in unabhängiger Rede mitgetheilt, so wurde es ja doch heissen: Damals aber glaubten se es nicht mehr länger ertragen zu können, sondern ihre Ueberzeugung war: "Wir müssen die Sache mit allem Eifer angreifen und, wenn wir es vermögen, ihre Macherstürzen, nachdem wir Krieg erhoben" (oder "durch den Beginn eines Krieges"), aber in keiner Weise: "nachdem wir diesen Krieg erhoben" oder "durch den Beginn dieses Krieges"; denn "dieser Krieg" wird immer nur von dem Geschichtschreiber zum Unterschied von andern Kriegen gesagt. Das unrichtige in άραμένοις τόνδε τον πόλεμον liegt darin, dass die Absicht der Lakedaemonier und die Ausicht des Geschichtschreibers in einen Ausdruck zusammengezogen ist; statt ἀραμένοις τὸν πόλεμον, ος ἐγένετο ὅδε ὁ πόλεμος, wie es etwa heissen könnte, ist mit einem Ausdruck, in welchem beide Beziehungen in einander verschwimmen, geschrieben: ἀραμένοις τόνδε τὸν πόλεμον. Doch ist daraus sonst keine weitere Folgerung zu ziehen; die Stelle gehört zu der grossen Zahl ähnlicher Wendungen, in welchen die strenge Lagik verletzt erscheint bei allen Schriftstellern und in allen Sprachen.

Wie der Geschichtschreiber in der eben besprechenen Stelle seine eigene Ausdrucksweise den Lakedaemoniern leiht, so steht ganz ähnlich 6 17 10: τ΄ Έλλας μόλος ἐν τῷδε τῷ 現状 man age (1) は、 age (1) man (1) age (1) ag

Eingang des Werkes vorangestellten Mittheilung auch hierüber, würden sie alles dieses schon gleich vom ersten Anfange an wissen und dadurch auch das ganze und einzelne gleich vom Anfange an von dem Standpunkte des Geschichtschreibers aus aufzufassen befähiget sein. Dabei hätte es aber doch immer noch die Zeitgenossen des Geschichtschreibers - und mit mehr oder weniger Bewusstsein sucht doch jeder Schriftsteller zunächst der Auffassungsfähigkeit seiner Zeitgenossen entgegenzukommen — höchlich befremden müssen, die beiden jüngsten ihnen ganz wohl bekannten, durch eine beträchtliche Zwischenzeit von einander getrennten und dem Erfolge nach so ganz entgegengesetzten Kriege, welche als zwei verschiedene aufzufassen und zu benennen sie gewohnt waren, als einen einzigen vorgestellt zu sehen, und dieses befremden oder der etwaige Widerspruch, welchen sie gegen die ohne weiteres nur einfach hingestellte (s. oben S. 53 im Anfange) und noch nicht begründete neue Auffassung hätten hegen müssen, wurde ich auch erst im fünften Buche, durch die dort nachgebrachte Rechtfertigung beschwichtiget worden sein. Denn dass, wie das Thukydideische Geschichtswerk jetzt vor uns liegt, ο πόλεμος τῶν Πελοποννησίων καλ AS hvaiw in der gleichsam als Ueberschrift vorangestellten allerersten Angabe von dem erst so viel später ausdrücklich bezeichneten siebenundzwanzigjährigen Kriege zu verstehen sei, ist theils natürlich und nothwendig, theils auch zu keiner Zeit bezweifelt worden; wie denn auch in diesen Untersuchungen hier bisher alles von dieser Ansicht aus betrachtet worden ist. Sollte aber nicht schon deutlich geworden sein, dass von diesem Standpunkte aus keine genügende Auflösung der aufgedeckten Schwierigkeiten, keine völlig ausreichende Beseitigung der gerügten Verstösse möglich sei? Denn was unter Festhaltung dieser bisherigen, ebenso ganz allgemein verbreiteten wie für einzig möglich erachteten Auffassung, oben (S. 53) als Rechtfertigung der dabei hervortretenden befremdlichen Eigenheiten des Geschichtswerkes vorgebracht worden

ist, wird in Wahrheit nur als ein wohlgemeinter Versuch erscheinen können, die bisherige Ansicht über das Thukydideische Geschichtswerk so weit als irgend möglich ist zu vertheidigen, keineswegs aber vollkommen zu beruhigen vermögen. Wer sollte dabei nicht immer noch die vollständig befriedigende Aufklärung über die Entstehung jener auffallenden Uebelstände in einem sonst so vorzüglichen Werke vermissen? So fügt es sich denn höchst erfreulich, dass noch einige Spuren vorhanden sind, welche wirklich auf einen sicheren Ausweg hinleiten. Bisher fehlte uns die richtige Einsicht von der Entstehung des Thukydideischen Werkes; dass diese eine andere gewesen sei, als bis jetzt allgemein angenommen wird, lässt sich noch aus einzelnen wenigen Anzeichen zuverlässig erschliessen und dadurch zugleich ein Licht gewinnen, welches auch die Entstehung jener sonst ganz unbegreiflichen Verstösse aufhellt. Thukydides wird dadurch, wenn auch niemen weiter gerechtfertiget, doch besser verstanden werden.

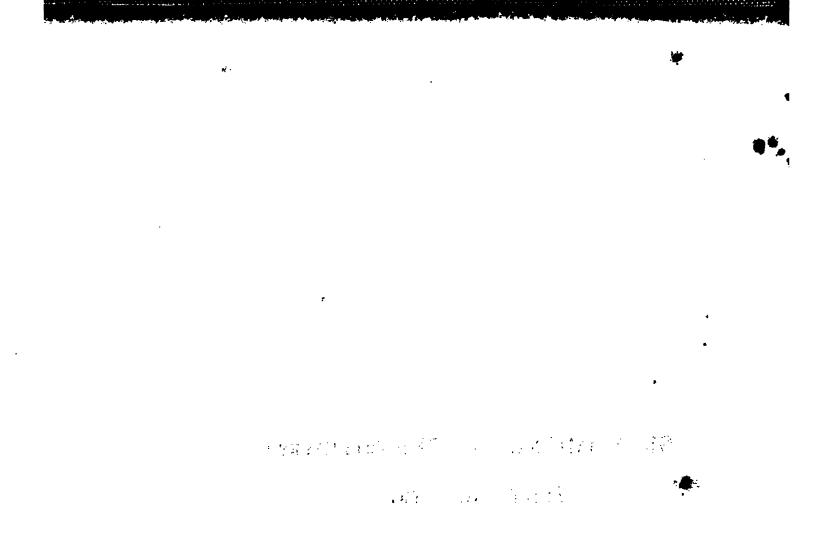

Ueber die Absasungszeit des zweiten Buches der Geschichte des Thukydides.

10. Gleich in den ersten Worten, womit das zweite Buch des Thukydideischen Geschichtswerkes beginnt: ἄρχεται δὲ ὁ πόλεμος ἐνθένδε ἤδη  $m{A}$ θηναίων καὶ  $m{\Pi}$ ελο $m{\pi}$ οννησίων καὶ τῶν έκατέ $m{\epsilon}$ ροις ξυμμάχων, ἐν ὧ οὖτ $m{\epsilon}$ έπεμέρθυντο έτι ακηρυκτί παρ' αλλήλους καταστάντες τε ξυνεχῶς ἐπολέμουν, muss der Ausdruck ξυνεχῶς nach genauerer Erwägung höchst befremdlich erscheinen. Diese Stelle gehört zu den wenigen, in welchen sich Thukydides über sein eigenes Werk äussert, und ist der endlich anhebenden Darstellung des Krieges selbst gewissermassen als Aufschrift vorausgestellt. Wie im allerersten, so wird auch in diesem zweiten Anfange des Werkes abermals: ὁ πόλεμος Αθηναίων και Πελοποννησίων ohne irgend eine nähere Bestimmung gesagt, nur mit dem Zusatze: χαὶ τῶν ἐχατέροις ξυμμάχων, denn diese sollen, da die Beschreibung des Krieges nun wirklich anfängt, gleich nach der Erzählung des Angriffs auf Plataeae aufgezählt werden. Auch bringt der Leser aus dem ersten Buche in unbestimmter Vorstellung nur soviel mit, dass unter diesem Kriege der Athener und Peloponnesier und ihrer beiderseitigen Bundesgenossen der ganze Krieg gemeint sei, dessen Beschreibung sich der Geschichtschreiber zur Aufgabe gestellt habe. Und so ist denn nach der ebenso alten als ganz allgemein verbreiteten Auffassung des

\*

Geschichtswerkes, scheinbar in Uebereinstimmung mit der später, 5 26 21: ἐπτὰ καὶ εἴκοσι, gegebenen Erklärung, bisher hier der ganze siebenundzwanzigjährige Krieg verstanden worden. Wie kann es aber von diesem heissen: ἐν ικρίντας ξυνεχῶς ἐπολέμουν? Wenn dem Geschichtschreiber, als er an die eigentliche und schliessliche Abfassung seines Werkes ging, dessen Gegenstand schon in seinem ganzen siebenundzwanzigjährigen Verlauf vorlag, wie nothwendig angenommen werden muss, weil er den Inhalt seiner Aufgabe nicht vor dessen völligem Verlauf als ein ganzes hätte auffassen und durch die Benennung ὁ πόλεμος τῶν Πελοποννησίων καὶ Αθηναίων, mit welcher er doch selbst eine bestimmte Vorstellung verbinden musste, als ein fertiges hätte begrenzen können; so wusste er ja doch selber auf das allerbeste, dass sein siebenundzwanzigjähriger Zeitraum auch eine Zeit der Unterbrechung des eigentlichen Krieges von entweder acht Jahren oder doch mindestens sechs Jahren und vier Monaten mitumfasste, und konnte also diesen seinen siebenundzwanzigjährigen Krieg in keiner Weise einen Krieg der Pelopennesier und Athener nennen, "in welchem sie, als sie einmal bestimmt angefangen hatten (καταστάντες), ununterbrochen (ξυνεχῶς) Krieg führten; um so weniger, da er den ersten zehnjährigen Krieg später selbst durch dieses ξυνεχῶς gerade, 5 24 36: ο πρώτος πόλεμος ξυνεχώς γενόμενος, und 6 26 8: τοῦ ξυνεχούς πολέμου, näher bezeichnet und von der ihm unmittelbar nachfolgenden friedliohen Zwischenzeit, durch welche der eigentliche Krieg unterbrochen worden war, ganz ausdrücklich unterscheidet. Nach dem was uns Thukydides selbst auf das zuverlässigste lehrt, müsste es ja dann doch ganz nothwendig heissen, dem Inhalte nach richtig, aber an dieser Stelle freilich noch ganz unverständlich, da im ersten Buche nicht von einem ersten und zweiten, sondern immer nur von einem einzigen Kriege, der beschrieben werden solle, die Rede war: ἄρχεται ὁ πρῶτος πόλεμος ένθενδε ήδη Αθηναίων και Πελοποννησίων, εν ώ καταστάντες ξυνεχώς επολέμουν.

Wenn wir uns nun hier nach einer Aushülfe umsehen, so bietet sich die einzig mögliche in der Annahme dar, Thukydides habe, als er den Anfang des zweiten Buches schrieb, den späteren oder zweiten Krieg selbst noch nicht gekannt und daher von einem ersten auch noch nicht sprechen können. Denn wenn wir annehmen, 3 Thukydides habe den ersten, zehn Jahre hindurch ununterbrochen geführten Krieg durch den Frieden des Nikias als beendigt angesehen, wie in der ersten Zeit nach Abschluss dieses Friedens ganz ohne Frage jedermann that, und somit die Darstellung dieses, auch schon für sich allein betrachtet, höchst merkwürdigen Krieges unternommen, so ist jede Schwierigkeit beseitiget. Im Anfange der Darstellung dieses bis dahin noch einzigen Peloponnesischen Krieges ist dann vollkommen richtig gesagt: ἄρχεται δὲ ὁ πόλεμος Αθηναίων καὶ Πελοποννησίων ἐν ῷ καταστάντες ξυνεχῶς ἐπολέμουν, indem mit ξυνεχῶς ebenso angemessen als unzweideutig und neben χαταστάντες auch leicht verständlich auf den Zustand zurückgewiesen wird, welcher dem Leser unmittelbar vorher durch den Inhalt von 1 146 vergegenwärtigt worden war; darauf dass dem wirklichen Ausbruch des ununterbrochenen Krieges eine Zeit nicht nur feindseliger Stimmungen, sondern auch schon einzelner vorübergehender feindlicher Thätlichkeiten vorausging, da zwischen den Athenern und Korinthiern nebst einigen andern Peloponnesiern schon bei Sybota und weit entschiedener noch bei Potidaea gekämpft worden war. Zudem ist ja an diesen, durch einzelne Feindseligkeiten schon vor dem eigentlichen Kriege unzuverlässig gewordenen Zustand auch in dem ersten Gliede des Satzes selbst erinnert, durch: οἴτε ἐπεμίγνυντο ἔτι ἀκηρυκτὶ παος' ἀλλήλους. Ohnehin spricht Thukydides, die Kenntniss der zehnjährigen Dauer seines Krieges voraussetzend, durch das ξυνεχῶς ἐπολέμουν auch die Ununterbrochenheit desselben, besonders im Hinblick auf die Kriege

<sup>73.</sup> S. Anmerk. 55.

der älteren Zeit, 4 gerne aus, um dadurch die grosse Bedeutung des seinigen im Vergleich mit jenen hervorzuheben, da der Perserkrieg schnell entschieden war, 1 23 21, und selbst der Trojanische keine zehn Jahre hätte dauern können, εἰ ξυνεχῶς τὸν πόλεμον διέφερον, 1 11 19. Zunächst ist indessen ξυνεχῶς ἐπολέμουν hier bloss in der angegebenen Zurückbeziehung gesagt, aber eben nur von dem ersten zehnjährigen Kriege. 5

In Folge dieser Annahme wäre also der Anfang des zweiten Buches von Thukydides schon in der auf den ersten Krieg folgenden Friedenszeit geschrieben worden, früher als er von dem zweiten Kriege Kenntniss haben und ehe er noch die Absicht hegen konnte, auch jene durch Verträge friedliche Zwischenzeit und diesen neuen Krieg in sein Geschichtswerk mitaufzunehmen, um die drei verschiedenen Abschnitte als ein ganzes darzustellen. Nach dieser später wirklich eingetretenen Erweiterung des ursprünglichen Planes hätte ξυνεχῶς getilgt werden müssen, da ξυνεχῶς ἐπολέμουν mit dem, was 5 25 11: εξ ἔτη καὶ δ (τέσσαρας) μῆνας, durch eine ausdrückliche Zahlangabe über die Dauer der friedlichen Zwischenzeit, ἡ διὰ μέσου ξύμβασις, mitgetheilt wird, und ganz insbesondere mit den schon angeführten Stellen, 5 24 36 und 6 26 8, im entschiedenen Widerspruch steht; oder es hätte, wie schon bemerkt worden, wenn ξυνεχῶς dann noch als richtig stehen bleiben sollte, der Anfang des zweiten Buches durch Einfügung von

<sup>74.</sup> S. unten Absch. 21 über 1 23.

<sup>75.</sup> Wer, um die bisherige Auffassung des Thukydideischen Werkes sesthalten zu können, annehmen wöllte, Thukydides habe diese Stelle erst nach dem siebenundzwanzigjährigen Kriege geschrieben und von diesem das ξυνεχῶς ἐπολέμουν eben nur der bemerkten einseitigen Zurückbeziehung wegen doch gesagt, obgleich ihm die sechs- oder achtjährige Unterbrechung desselben wohl bekannt gewesen und der erste zehnjährige gerade in anderen Stellen der πόλεμος ξυνεχής οder ξυνεχῶς γετόμενος heisst, der würde dem Thukydides eine Gedankenlosigkeit ausbürden, welche sich auch ein mittelmässiger Schriftsteller nicht leicht dürste zu Schulden kommen lassen.

πρῶτος in: ἄρχεται ὁ πρῶτος πόλεμος ἐνθένδε ἤδη κτλ. umgeändert werden müssen, welche Umänderung indess, um einigermassen verständlich zu werden, noch andere und umständlichere nöthig gemacht hätte.

Die Annahme, Thukydides habe den als beendiget betrachteten ersten Krieg bald nach dem Nikias'schen Frieden zu beschreiben angefangen, wird schon an sich als sehr wahrscheinlich erkannt werden müssen, auch wenn keine äusseren Anzeichen dafür vorlägen; selbst in dem Falle also, dass bei der späteren Hinzufügung der Zwischenzeit und des zweiten Krieges die dadurch etwa nöthig gewordenen Umänderungen in dem, was vor Auffassung des neuen Planes schon vollendet gewesen, ganz vollständig durchgeführt worden und alle Spuren der früheren Anlage verschwunden wären; obschon in Folge eines Vorzuges der Thukydideischen Darstellungsweise (S. 53) erhebliche Veränderungen kaum nöthig gewesen sein dürften.

Den Stoff für die Geschichte des grossen Krieges seiner Zeit, des grössten welchen die Hellenische Welt bis dahin erlebt hatte, auch wenn von dem ersten allein die Rede ist, hatte Thukydides gleich von seinem Beginne an, ἀρξάμενος εὐθὺς καθισταμένου, gesammelt. Was konnte ihn abhalten, sogleich nach der Beendigung dieses Krieges, nach dem Frieden des Nikias an die Darstellung selbst zu gehen? Auch der tiefsten politischen Voraussicht war es unmöglich alsbald nach diesem Friedensschlusse zu erkennen, dass sich in dem Sicilischen Unternehmen und dem dadurch herbeigeführten Dekeleischen und Ionischen Kriege eine noch grossartigere Aufgabe für die Geschichte darbieten werde. Allerdings war der Gegensatz zwischen der Macht Athens und der Peloponnesischen Symmachie durch den ersten Krieg nicht ausgeglichen worden. Wer sich aber die Umstände und die damals zu Athen Einfluss übenden Persönlichkeiten vergegenwärtigt,

<sup>76.</sup> Oder auch πρότερος, ε. Anm. 14.

aus deren Einwirkung und Kämpfen der Zug gegen Syrakus hervorging, wird bekennen müssen, dass diese Entscheidung auch nur wenige Tage zuvor nicht mit Sicherheit vorauserkannt werden konnte. Dass aber die eigenthümlichen Verwirrungen, welche auf den ersten Krieg in der Zwischenzeit folgten ohne Athen nahe zu berühren, für den Geschichtschreiber kein verlockender Gegenstand waren, zeigt das fünfte Buch. Ist es glaublich, dass Thukydides die Abfassung des ersten Krieges während der Zwischenzeit unterlassen und den zweiten abgewartet habe, um, nachdem er den Stoff auch für die Geschichte dieses gesammelt, erst nach Beendigung des siebenundzwanzigjährigen an die Ausarbeitung vom ersten Anfange an zu gehen?

Ohne bestimmte Beweise würde indessen die in Vorschlag gebrachte Annahme als eine, wenn auch an sich sehr wahrscheinliche Vermuthung dahingestellt bleiben müssen. Auch würde die eben besprochene Stelle, vereinzelt stehend, zu einer sicheren Folgerung mehr berechtigen als ermuthigen; man würde sich dann wohl eher dazu entschliessen, dieses  $\xi vv \epsilon \chi \tilde{\omega}_{\varsigma}$  als ein Versehen des im übrigen so hochgehaltenen Geschichtschreibers zu betrachten, als der Folgerung, die mit Sicherheit daraus abgeleitet werden kann, wirklich Folge zu geben. Zum Glück steht jedoch diese Stelle keineswegs vereinzelt da.

11. Nach der Schilderung der Pest im zweiten Sommer des Krieges, und nach der Bemerkung, die Athener seien damals zu gleicher Zeit auf doppelte Weise hart bedrängt gewesen, in der Stadt durch die Verheerungen der Seuche, auf dem Lande durch die der Feinde, giebt Thukydides an, dieselben hätten sich in ihrer Noth des alten Spruches erinnert: ήξει Δωριακὸς πόλεμος καὶ λοιμὸς ἄμ' αὐτῷ, es wäre indess darüber gestritten worden, ob von den alten λοιμός gesagt worden sei, oder ob λιμός, und fügt dann hinzu 54 15: ἢν δέ γε οἶμαί ποτε ἄλλος πόλεμος καταλάβη Λωριακὸς τοῦδε ὕστερος καὶ ξυμβῆ γενέσθαι λιμόν, κατὰ τὸ

είχος ούτως ἄσονται. Denken wir nun daran, dass die Einnahme Athens und damit die Entscheidung des Dekeleischen Krieges zuletzt durch eine sehr langandauernde äusserste Hungersnoth herbeigeführt worden ist, 7 so werden wir mit Befremden fragen müssen, wie Thukydides, wenn er beide in ihrem Zusammenhange schon kannte, sich also habe aussprechen können? Musste nicht in den nächsten Jahren nach dieser für Athen vernichtenden Entscheidung, in welchen er ja doch nach der bisherigen Annahme mit der Ausarbeitung seiner Geschichte vom ersten Anfange an beschäftiget war, vor allem die Erinnerung gerade an die letzten Ereignisse des Krieges noch am lebhaftesten sein? Und wenn mit "dieser Krieg  $(\tau o \tilde{v} \delta \epsilon)$ " wie sonst überall auch hier, "der siebenundzwanzigjährige Krieg" soll bezeichnet sein, so hatte ja also in demselben die Athener auch die äusserste Hungersnoth betroffen; denn von Hungersnoth in Folge von Misswachs, 1 23 34, oder von dem was in dieser Hinsicht andere, namentlich die belagerten Potidaeaten und Plataeer oder die Kerkyraeer erlitten hatten, soll ja wohl hier ganz abgesehen werden.

<sup>77.</sup> Aus dem Bericht, welchen Xenophon über die Einnahme Athens giebt, ist zu ersehen, dass es von Lysandros nach der Schlacht bei Aegospotamoi gleich von Anfang an darauf angelegt wurde, die Stadt durch Hunger zu bezwingen. Die bewunderungswürdigen Besetigungswerke Athens liessen wohl einen andern Versuch unmöglich erscheinen; Xen. Hell. 2 2 2: Λύσανδρος δὲ τούς τε φρουρούς τῶν Αθηναίων καὶ εἴ τινά που ἄλλον ἴδοι Αθηναίον, ἀπέπεμπεν εἰς τὰς Αθήνας, διδούς ἐκείσε μόνον πλέουσιν ἀσφάλειαν, ἄλλοθι δ' οὔ, εἰδώς ὅτι ὅσω ἄν πλείους συλλεγῶσιν εἰς τὸ ἄστυ καὶ τὸν Πειραιᾶ, θᾶττον τῶν ἐπιτηδείων ἐνδειαν ἔσεσθαι, 10: οὔτε σίτου, 11: καὶ ἀποθνησκόντων ἐν τῷ πόλει λιμῷ πολλῶν, 14: πολλούς τῷ λιμῷ ἀπολεῖσθαι, 16: πεμφθεὶς δὲ (Θηραμένης) διέτριβε παρὰ Λυσάνδρω τρεῖς μῆνας καὶ πλείω, ἐπιτηρῶν ὁπότε Αθηναῖοι ἔμελλον διὰ τὸ ἐπιλελοιπέναι τὸν σῖτον ἀπαντα ὅ,τι τις λέγοι ὁμολογήσειν, und nach allem diesen 21: οὐ γὰρ ἔτι ἐνεχώρει μέλλειν διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀπολλυμένων τῷ λιμῷ. Die Athener hatten also, nachdem die Noth bei ihnen schon so hoch gestiegen war, dass viele dem Hungertode erlagen, dieses äusserste Elend doch noch über drei Monate hindurch zu ertragen gehabt. Auch von Diodor, 13 107, und Plutarch, Lys. 14, wird diese Hungersnoth der Athener nachdrücklich hervorgehoben.

Von dem grössten Gewichte ist dabei noch, was aus den Worten: ἢν δέ γε οἶμαί ποτε ἄλλος πόλεμος καταλάβη Δωριακὸς τοῦδε ὕστερος, geschlossen werden kann. Denn wenn wir uns vergegenwärtigen, dass die bezwungene Stadt ohne Herrschaft, ohne Bundesgenossen, ohne Befestigung, bei erschöpftem Staatsschatze ohne Flotte gewesen und dabei dem fast über das gesammte Hellas gebietenden Sparta Heeresfolge zu leisten verpflichtet war, so werden wir uns gar nicht denken können, dass dem Geschichtschreiber in jener Zeit der Erniedrigung Athens die Möglichkeit eines Dorischen Krieges ohne erhebliche Veranlassung, nur für eine ganz entbehrliche Bemerkung, so leichthin sollte vor die Seele getreten und von ihm auch ausgesprochen worden sein.

Auch von dieser Stelle also ist mit aller Wahrscheinlichkeit anzunehmen, sie sei aus der früher beabsichtigten Geschichte des zehnjährigen Krieges der Peloponnesier und Athener unverändert beibehalten, durch τοῦδε sei nur dieser erste zehnjährige Krieg bezeichnet und dem Thukydides, als er dieselbe schrieb, der Dekeleische Krieg, namentlich das Ende und die Folgen desselben, noch nicht bekannt gewesen. Denn dieser ist wirklich ein zweiter Dorischer Krieg gewesen, ἄλλος πόλεμος Δωριαχός, und hat auch den Athenern die grösste Hungersnoth gebracht.

12. In den zunächst auf die eben erörterte Stelle folgenden Worten ist gleichfalls ein Anzeichen für die ausgesprochene Ansicht enthalten, 54 16: μνήμη δὲ ἐγένετο καὶ τοῦ Λακεδαιμονίων χρηστηρίου τοῖς εἰδόσιν, ὅτε ἐπερωτῶσιν αὐτοῖς τὸν θεὸν εἰ χρὴ πολεμεῖν ἀνεῖλε κατὰ κράτος πολεμοῦσι νίκην ἔσεσθαι, καὶ αὐτὸς ἔφη ξυλλήψεσθαι. περὶ μὲν οὖν τοῦ χρηστηρίου τὰ γιγνόμενα ἤκαζον ὁμοῖα εἶναι.

Im Spätherbste d. J. 432, Ol. 87 1, unmittelbar nach der Schlacht bei Potidaea, traten wie bekannt die Korinthier und mehrere andere Staaten des Peloponnesischen Bundes mit heftigen Anklagen gegen Athen vor das Bundesoberhaupt in Sparta. Die Lakedaemonier fassten zwar in deren Folge, zunächst für sich allein, die Vorausentscheidung, die bestehenden Verträge seien von den Athenern gebrochen worden, beschickten aber, um vor der Berufung einer allgemeinen Bundesversammlung wegen des gegen Athen zu erhebenden Krieges ihres Entschlusses ganz sicher zu werden, ihrer Sitte getreu, das Orakel zu Delphi. In der Antwort des Gottes wurde ermuthigende Aufmunterung zum Kriege vernommen, 1 118 12: αὐτοῖς μὲν οὖν τοῖς Λακεδαιμονίοις διέγνωστο λελύσθαι τε τὰς σπονδὰς καὶ τοὺς Αθηναίους ἀδικεῖν, πέμψαντες δὲ ες Δελφούς επηρώτων τον θεον εί πολεμούσιν ἄμεινον εσται ο δε άνείλεν αὐτοῖς, ὡς λέγεται, κατὰ κράτος πολεμοῦσιν νίκην ἔσεσθαι, καὶ αὐτὸς ἔφη ξυλλήψεσθαι και παρακαλούμενος και άκλητος. Auch lässt Thukydides auf dem alsbald darauf wirklich berufenen Bundestag den Korinthischen Redner schliesslich vor allem gerade durch diesen Ausspruch des Orakels zum Krieg ermuntern, 1 123 14: ἀλλὰ θαρσοῦντας χρη ἰέναι κατά πολλά ές τὸν πόλεμον, τοῦ τε θεοῦ χρήσαντος καὶ αὐτοῦ ὑποσχομένου ξυλλήψεσθαι καὶ τῆς ἄλλης Ελλάδος πάσης ξυναγωνιουμένης.

Ausser jener alten Weissagung: ήξει Δωριαχὸς πόλεμος καὶ λοιμὸς ἄμ' αὐτῷ, musste also, wie Thukydides durch unsere Stelle dabei angiebt, auf die Stimmung der im Anfange des zweiten Jahres durch Krieg und Seuche zugleich bedrängten Athener auch diese Verheissung, welche Apollon den Lakedaemoniern gegeben, entmuthigend einwirken, weil sich nach ihrer Ansicht die Wirklichkeit dem Orakel entsprechend zeigte, da eine Seuche gerade über sie gekommen, welche Apollon schickt, was für seine Leser ausdrücklich zu bemerken nicht nöthig war; zudem habe sich das Uebel zwar auch anderwärts gezeigt, in dem Peloponnes jedoch nur ganz unbedeutend, <sup>8</sup> Attika aber zu allermeist verheert.

<sup>78.</sup> Und doch erbauen die dankbaren Phigaleer dem Apollon Ἐπικούριος jenen berühmten Tempel zu Bassae, Paus. 8 30 4; 38 8; 41 7, weil Apollon der Pest bei ihnen ein Ende gemacht hatte.

Wer die Ausdrucksweise dieser Stelle beachtet, besonders die Worte: περὶ μὲν οὖν τοῦ χρηστηρίου τὰ γιγνόμενα ἤκαζον ὁμοῖα εἶναι, und, der Gesinnungen des Geschichtschreibers über dergleichen eingedenk, auf die Absicht schliesst, in welcher sie nach der kurz vorher gemachten Bemerkung über λιμὸς oder λοιμὸς gesagt sein möge, wird um vieles wahrscheinlicher finden, dass sie nach dem ersten Kriege geschrieben sei, als dass nach dem ganzen.

Thukydides selbst räumt den Weissagungen und Orakeln an sich keinen Werth ein. Schon vorher, 2 47 30, bemerkt er, Opfer, Gebete, Orakel und alles andere dieser Art hätte sich hinsichtlich der Abwehr des Uebels gleich nutzlos erwiesen. Später lässt er die Athener an die Melier die Warnung richten, von Orakeln und dergleichen kein Heil zu hoffen, wie die grosse Menge zu thun pflege, 5 103 7: μη βούλεσθε όμοιωθηναι τοῖς πολλοῖς, οἶς παρὸν ἀνθρωπείως ἔτι σώζεσθαι, ἐπειδὰν πιεζομένους αὐτοὺς ἐπιλίπωσιν αὶ φανεραὶ ἐλπίδες, ἐπὶ τὰς ἀφανεῖς καθίστανται, μαντικήν τε καὶ χρησμοὺς καὶ ὅσα τοιαῦτα μετ' ἐλπίδων λυμαίνεται. Und hierin ist seine eigene Ansicht ausgesprochen, welche auch ganz deutlich noch in der Aeusserung über ein anderes Pythisches Orakel hervortritt, welches sagte, es bliebe unbebaut das Pelasgikon besser, 2 17 15: τὸ Πελασγικὸν ἀργὸν ἄμεινον. In diesem Orakel findet er nemlich nur die richtige, aber ganz nahe liegende Bemerkung menschlicher Einsicht, die Zeit eines Krieges werde die Nothwendigkeit herbeiführen, das

<sup>79.</sup> Konnte es ihm unbekannt sein, dass die Athener den Apollon für die Hülfe, welche er in der Pest geleistet, als den Abetikakov, Averruncum, gerade durch die Kunst des Kalamis hatten verherrlichen lassen? Paus. 1 3 4; 6 24 6; 8 41 8. Wenn jener Apollon Alexikakos, welchen Pausanias noch gesehen hat, wirklich ein Werk des Kalamis war, woran zu zweifeln gar nichts veranlasst, s. Sillig Catal. Artif. S. 115, so muss er in nicht gar zu entfernter Zeit nach der Pest aufgestellt worden sein, gewiss noch vor dem Anfange der zweiten Kriegszeit, wie auch der Tempel zu Bassae, was der Baumeister Iktinos beweist, alsbald nach der Pest muss gebaut worden sein. K. O. Müller, Archaeologie S. 92, glaubte jedoch des Athenischen Baumeisters wegen den Bau dieses Tempels gegen die Annahme des Pausanias vor den Anfang des Peloponnesischen Krieges setzen zu müssen.

Pelasgikon zu bewohnen, also sei es besser unbewohnt, weil dann auch die Noth eines Krieges fern sei. Er will also den Umstand, dass das verpönte Pelasgikon ganz mit Wohnungen bedeckt worden war. ύπὸ τῆς παραχρῆμα ἀνάγκης ἐξφικήθη, als in den ersten Jahren des Krieges die Bevölkerung Attika's hinter den Befestigungen der Stadt und Häfen Schutz suchen musste, nur als die natürliche Folge eines Krieges richtig vorauserkannt gelten lassen, aber nicht als die Ursache der Unglücksfälle, o welche Athen später betroffen, richtig vorausgesagt, weil er in dem letzteren keinen natürlichen Zusammenhang erkennen kann. Auch fassen und deuten ihm die Menschen die Orakel ohnehin nach dem willkührlichen Belieben ihrer Ansichten oder Wünsche. 2 Sonach ist deutlich, dass Vorbedeutungen, Weissagungen, Orakel und anderes solcher Art für den Geschichtschreiber nur in so weit Bedeutung haben können, als die Menschen denselben Einfluss auf sich einräumen. Deshalb unterlässt er auch nicht, vieles anzuführen, wo sich dieser Einfluss äusserte. 3 Er selbst aber will den Zusammenhang der Vorgänge verstehen und in dem Verhältniss von Ursache und Folge auffassen und erklären; wie er deshalb denn auch über die Pest hinzufügt, sie sei am verheerendsten aufgetreten, wo die Bevölkerung die dichteste

<sup>80.</sup> Bei 2 17 16: οὐ γὰρ διὰ τὴν παράνομον ἐνοίκησιν αἱ ξυμφοραὶ γενέσθαι τῷ πόλει, ist nicht nöthig an die Unfälle der zweiten Kriegszeit zu denken. Die Pest, ausser anderen Verlüsten in Schlachten, jener empfindlichste in der bei Delion, erklären neben den durch Brasidas herbeigeführten bedenklichen Vorgängen unter den Bundesgenossen in Chalkidike den Ausdruck ξυμφοραί zur Genüge.

<sup>81.</sup> An dem Spruche, welchen Kylon erhalten hatte, wird die durch Unbestimmtheit täuschende Ausdrucksweise, 1 126 2: το μαντεῖον οὐκ ἐδήλου, bemerklich gemacht.

<sup>82.</sup> Wie aus der Bemerkung über λοιμός oder λιμός erhellt, und auch ausdrücklich gesagt wird, 2 21 33: χρησμολόγοι τε ήδον χρησμούς παντοίους, ων ακροασθαι ως έκαστος ωργητο.

<sup>83.</sup> Th. 2 8 22 u. 21 33; 6 27 21: οἰωνὸς ἐδόκει εἶναι, 7 50 3: ἐνθύμιον ποιούμενοι, 7 79 24: ἔτυχον δὲ καὶ bia πάντα γίγνεσθαι, 8 1 10: ὁπόσοι τότε αὐτοὺς θειάσαντες ἐπήλπισαν. Auch aus alten Zeiten wird im vorübergehn einiges der Art angegeben, durch λέγεται eingeführt, 2 102 32; 3 96 22.

ţ

gewesen. Er theilte die freieren Ansichten, welche manche seiner Zeitgenossen gehegt und gelehrt, und der von ihm einzig hochgestellte Perikles geübt hatte. Doch hatten sich diese aufgeklärten Ansichten noch keineswegs allgemein verbreitet; noch weniger konnten sie entschieden und laut ausgesprochen werden. Das Delphische Orakel stand in den Zeiten des Peloponnesischen Krieges noch in grossem Ansehn; wenn auch der Glaube bei vielen erschüttert sein mochte, so wurde es doch noch ganz allgemein berücksichtigt. 4 Ganz entschiedene Ergebenheit zeigten, wie früher so auch damals noch die Lakedaemonier,5 und stehen deshalb in besonderer Gunst zu Delphi. Der Delphische Gott erscheint als der entschiedene Schutzherr der Peloponnesischen Genossenschaft, wie er auch in ihrer Gewalt, 6 und damals den Athenern nicht zugänglich ist. Daher musste in den Verträgen des Nikias'schen Friedens, wie schon zwei Jahre zuvor in denen über den einjährigen Waffenstillstand, vor allem anderen festgesetzt werden, dass forthin jeder wer wolle das Heiligthum und Orakel zu Delphi ungefährdet besuchen und befragen könne. 7 Auch sehen wir sodann die Athener

<sup>84.</sup> Die Epidamnier fragen den Gott in Delphi, 1 25 5; auch die Kerkyraeer wollen sich seiner Entscheidung unterwerfen, obschon er sich ihnen nicht günstig gezeigt hatte, 1 28 7. Die Mantineer und Tegeaten schicken Waffenbeute nach Delphi, 4 134 33.

<sup>85.</sup> Aus den Zeiten der Pentekontaëtie erwähnt Thukydides, dass die Lakedaemonier einem Spruche des Delphischen Gottes über das Grab des Pausanias, 1 134 29, und einem andern über die Freigebung der Messenier von Ithome weg, 1 103 25, Folge geleistet. Während des ersten Krieges befragen sie, nachdem sie sich zur Gründung von Heraklea im Trachinischen eutschlossen, bevor sie zur Ausführung schritten, den Gott, 3 92 15: πρῶτον μὲν οὖν ἐν Δέλφοις τὸν Θεὸν ἐπήροντο. Auch führten sie, i. J. 426, Ol. 88 3, auf des Orakels Geheiss den König Pleistoanax nach achtzehnjähriger Verbannung wieder zurück, 5 16 27. Doch glauben auch sie bei alle dem an die Bestechlichkeit der Pythia, 5 16 17.

<sup>86.</sup> Die Korinthier sprechen von der Möglichkeit eines Anlehens aus den Tempelschätzen zu Delphi, 1 121 30; 143 13.

<sup>87.</sup> Th. 4 118 21: Περὶ μὲν τοῦ ἱεροῦ καὶ μαντείου τοῦ ᾿Απόλλωνος τοῦ Πυθίου δοκεῖ ἡμῖν χρῆσθαι τὸν βουλόμενον ἀδόλως καὶ ἀδεῶς κατὰ τοὺς πατρίους νόμους, und dasselbige 5 18 init.

alsbald nach diesem Frieden einmal einen Spruch erhalten und befolgen. 8 Indessen trieben die nach des Perikles Tode zu Einfluss gelangten Volksmänner deshalb um nichts weniger mit der Berufung auf Weissagungen vor dem Volke den ärgsten Missbrauch, und insbesondere legt Aristophanes solchen dem Kleon zur Last.

Um so mehr mochte sich Thukydides veranlasst sehen in unserer Stelle hier, nach dem ersten Kriege, wie schonend auch immer seine freiere Ansicht hervortreten zu lassen, sowohl über jene alte Weissagung von einem Dorischen Kriege, wie über die zum Kriege ermuthigende Verheissung, welche die Lakedaemonier kurz vor dem Beginn desselben in der Antwort des Gottes hatten finden können. In der friedlichen Zwischenzeit nach dem Nikias'schen Frieden konnte er mit allem Rechte hervorheben, dass sich die Hoffnungen so wie die Besorgnisse, welche dieses Orakel erweckt hatte, gleich unbegründet erwiesen, denn der versprochene Sieg, νίκην ἔσεσθαι, war den Lakedaemoniern nicht zu Theil geworden, und der zugesagte Beistand des Gottes, αὐτὸς ἔφη ξυλλήψεσθαι, hatte ihnen nichts genützt. Aber nach dem Erfolge des zweiten Krieges hätte Thukydides nicht in dieser Art sprechen können. Durch diesen war der Sieg den Lakedaemoniern in einer Weise geworden, welchen sie beim Beginn des Krieges nicht hatten hoffen können. Und wenn dann die grosse Menge, οἱ πολλοί, des Glaubens gewesen, durch die schon vor dem Beginn des Krieges angekündigte Mitwirkung des Gottes sei diese alle Erwartungen überbietende Wendung der Dinge herbeigeführt worden, womit hätte der Schriftsteller beweisen können, dass

<sup>88.</sup> Th. 5 32 27. Aus den Zeiten des ersten Krieges wird nur ganz unbestimmt angeführt, dass die Athener Delos entsühnt hätten, 3 104 17: κατά χρησμόν δή τινα, ohne Angabe über den Ursprung dieses Spruches.

<sup>89.</sup> Lässt etwa auch Aristophanes wenige Monate nach dem Ereignisse auf Sphakteria in den Bittern, 229: χω θεός ξυλλήψεται, sagen, um dadurch auf das bekannte Orakel hinzudeuten, im Uebermuthe über das unverhoffte Glück Athens und die grosse Demüthigung, welche den sichern Lakedaemoniern den Verheissungen des Gottes zum Trotze geworden war?

dieser Glaube ein Irrthum gewesen? Wenn er auch selbst seine freieren Ansichten nach jenem für Athen ganz vernichtenden Ausgang des Krieges noch unerschüttert festgehalten haben mochte, o so hätte er sich doch gewiss diesem Erfolge des Krieges gegenüber lieber gar nicht über jenes Orakel ausgesprochen, als in dieser Weise. Denn damals musste ja durch die von ihm angeführten Worte des Pythischen Ausspruches: κατὰ κράτος πολεμοῦσιν νίκην ἔσεσθαι, καὶ αὐτὸς ἔφη ξυλλή-ψεσθαι, jedem Leser, der nicht in fester Ueberzeugung frei von dem Glauben an Orakel war, entgegentreten, dass also doch die Zusage des Gottes vollkommen erfüllt worden sei, also gerade das Gegentheil von dem, was Thukydides für einsichtsvolle Leser sagen wollte. 1

13. Nach der Erzählung des Thebanischen Ueberfalls auf Plataeae von den Bundesgenossen und Rüstungen der kriegführenden Mächte sprechend, begleitet Thukydides die Angabe, ganz Hellas<sup>2</sup> sei in

<sup>90.</sup> Aus der Art, wie er 5 26 33 den Orakelspruch über die dreimal neun Jahre als Dauer des Krieges in einer Stelle anführt, welche gewiss nach dem Ende des siebenundzwanzig-jährigen geschrieben ist, erhellt ganz deutlich, dass er sich nicht zu denen zählte, welche durch Orakelsprüche über die Zukunft zuverlässige Belehrung zu erhalten überzeugt waren, wie schon S. 33 bemerkt worden ist.

<sup>91.</sup> Zudem ist ohnehin kaum recht glaublich, dass sich die Lakedaemonier selbst der Verheissung des Gottes, welche sie vor dem Beginn des ersten Krieges erhalten hatten, auch noch in dem zweiten sollten getröstet haben. Dass dieselben den zweiten mit grösserer innerer Sicherheit begonnen, giebt der Geschichtschreiber ausdrücklich an, auch das einzelne, woraus sie diese Ueberzeugung geschöpft, 7 18; erwähnt aber dabei weder jene früher erhaltene Pythische Verheissung, noch eine andere. Apollon hatte ihnen im ersten Kriege seinen Beistand nicht gönnen können, weil die Thebaner Plataene widerrechtlich, er onordais, überfallen hatten und sie selbst in den Verhandlungen, die demselben vorausgingen, der Aufforderung der Athener, die Streitfragen vor ein Gericht zu bringen, wozu die beschworenen dreissigjährigen Verträge von 445 verpflichteten, nicht nachgekommen waren. So konnte denn auch der damals ausgebliebene Beistand des Gottes den Glauben an das Orakel zu Delphi nicht erschüttern. Der erste Krieg war aber durch einen förmlichen Friedensschluss beendiget, der zweite ganz von neuem angefangen worden; auf diesen mochte sich also jene Verheissung nicht mehr zu erstrecken scheinen.

<sup>92.</sup> Beim Beginn des Krieges wurde die Erwartung gehogt, es würde eine noch grössere Zahl der Hellenischen Staaten Antheil nehmen, als nachher wirklich der Fall war, I 18:

gespannter Erwartung gewesen, weil der Krieg von beiden Theilen mit den grossartigsten Absichten und entsprechenden Anstrengungen angefangen worden wäre mit der Bemerkung: "das sei natürlich, denn im Anfange pflege immer der grössere Eifer gezeigt zu werden," 8 15: ὀλίγον τε ἐπενόουν οὐδὲν ἀμφότεροι, ἀλλ' ἔξοωντο ἐς τὸν πόλεμον οὐκ ἀπεικότως ἀρχόμενοι γὰρ πάντες ὀξύτερον ἀντιλαμβάνονται, τότε δὲ καὶ νεότης πολλη μὲν οὖσα ἐν τῆ Πελοποννήσω πολλη δ' ἐν ταῖς Αθήναις οὐκ ἀκουσίως ὑπὸ ἀπειρίας ἤπτετο τοῦ πολέμου, ἥ τε ἄλλη Ἑλλὰς πᾶσα μετέωρος ἦν ξυνιουσῶν τῶν πρώτων πόλεων.

Die Bemerkung: ἀρχόμενοι γὰρ πάντες ὀξύτερον ἀντιλαμβάνονται findet auf den siebenundzwanzigjährigen Krieg keine Anwendung. Wer sich an das erinnert, was alles im Sicilischen, Dekeleischen, Ionischen und Hellespontischen Kriege geschehen ist, wird finden, dass sie von dem Ende dieser zweiten Kriegszeit ganz unpassend gesagt wäre. Allein durch den Verlauf, welchen der erste Krieg eben genommen hatte, als Thukydides das zweite Buch, nicht allzu lange nach dem Frieden des Nikias, schrieb, wurde sie ganz eigentlich hervorgerufen. ersten Krieg hatten die Lakedaemonier, von den Genossen ihres Bundes dazu vermocht, zumeist von den Korinthiern, mehr nur als Bundeshaupt geleitet, als aus eigenem Eifer nachdrücklich geführt, und waren schon von dem siebten Jahre an, nach dem Unfall auf Sphakteria, unablässig um den Frieden bemüht. Aber im zweiten Kriege wurden auch sie nach den Erfolgen des Brasidas in Thracien und nach denen des Gylippos in Sicilien in ihrer Weise von der Bewegung der Zeit ergriffen und zuletzt durch Lysandros über die so lang geübte masshaltende Beschränkung hinweggeführt. Gegenüber entwickelte Athen

το δε και διανοούμενον, 1 123 16: και τῆς ἄλλης Έλλάδος πάσης ξυναγωνιουμένης. Die Lakedaemonier hatten mit ihren stammverwandten Freunden unter den Sikelioten und Italioten Unterhandlungen über eine Bundesgenossenschaft gepflogen, und in deren Folge im Anfang des Krieges gehofft, den Athenern eine Flotte von fünfhundert Schiffen entgegenstellen zu können.

in dem Dekeleischen Kriege, schon seit dem Hermokopidenprocesse in unablässiger innerer Spaltung gährend, auch nach jenem, wie er . scheinen musste, ganz unüberwindlichen Verluste in Sicilien, noch immer von dem Selbstvertrauen und dem Ehrgeiz<sup>3</sup> früherer Zeiten erfüllt, eine Gegenwehr, welche alle Erwartung überbot, bis zu der ebenso hoffnungslosen als hartnäckigen Vertheidigung ihrer Stadt in den vier letzten Monaten noch. In den letzten Jahren des ersten Krieges aber hatte der Eifer für den Krieg bei den Athenern ganz ebenso wie bei den Lakedaemoniern nachgelassen, weshalb denn auch damals ein Friede möglich ward, obschon durch denselben keine Entscheidung der ursprünglichen Streitfragen herbeigeführt wurde. Denn in dem Frieden des Nikias lag eigentlich von beiden Seiten das Eingeständniss, den Krieg ohne Grund erhoben zu haben. Auf dieses Ende des ersten Krieges also passt die Bemerkung: ἀρχόμενοι γὰρ πάντες ὀξύτερον ἀντιλαμβάνονται, so vollkommen, dass auch diese Stelle alsbald nach demselben geschrieben sein wird, wenigstens früher als Thukydides den sich immer mehr steigernden Eifer und das erbitterte Ende des zweiten kannte. 5

14. Ausserdem kann noch für das zweite und aus ganz gleichem Grunde auch für das dritte Buch in je einer Stelle ein Beweis gefunden werden.

Im ersten Kriege unternehmen die Peloponnesier anfänglich jedes Jahr einen Einfall, ἐσβολή, in Attika. Nur ausnahmsweise unterblieb er im dritten, weil sie in diesem gegen Plataeae ziehen, und im sechsten wegen der heftigen Erdbeben. So kam es, dass im siebten erst der fünfte stattfand; und dieser war der kürzeste, er währte nur funfzehn Tage, und der letzte, denn gleich darauf trat für die Lakedaemonier

<sup>93.</sup> Τh. 7 28 29: φιλονεικία.

<sup>94.</sup> Th. 2 65 extr.; 4 108 28; 7 28 2; 8 1 bis 3.

<sup>95.</sup> Der Inhalt von 1 21 30 bis 34 giebt dieser Folgerung volle Gewissheit; s. Absch. 22.

durch den Unfall auf Sphakteria der Grund einer gänzlichen Veränderung ihres Verfahrens gegen Athen ein, 4 41 9. Sie sind von da an um den Frieden bemüht.

Von dem zweiten Einfall nun bemerkt Thukydides, dass er am längsten gedauert habe, und dass damals das ganze Attische Gebiet verheert worden sei, 57 26: τῆ δ' ἐσβολῆ ταύτη πλεῖστόν τε χρόνον ἔμειναν καὶ τὴν γῆν πᾶσαν ἔτεμον ἡμέρας γὰρ τεσσαράχοντα μάλιστα ἐν τῆ γῆ τῆ Αττιχῆ ἐγένοντο von dem vierten aber, in vergleichender Zurückbeziehung auf den zweiten, er sei für die Athener durch lange Dauer und Verheerungen der härteste nach dem zweiten gewesen, 3 26 7: ἡ ἐσβολὴ αὐτη χαλεπωτάτη ἐγένετο τοῖς ᾿Αθηναίοις μετὰ τὴν δεύτεραν. Denn dass dieser vierte auch sehr lange gedauert habe, ist durch den Zusammenhang der Stelle ausgedrückt; doch währte er nicht ganz so lange wie der zweite.

Sollte sich der Geschichtschreiber über diese beiden Einfälle in dieser Weise haben aussprechen können, wenn ihm der erste im zweiten Kriege schon bekannt gewesen wäre, welcher neben den Verheerungen vornemlich die Befestigung von Dekelea zum Zweck hatte? Denn auch dieser wird ἐσβολή genannt, 7 18 19 u. 23; 7 19 22. Zu diesem erneuerten Einfall, im Frühling d. J. 413, kamen die Peloponnesier mit frischen Kräften, nachdem sie sich seit acht Monaten darauf gerüstet hatten, und aus verschiedenen Ursachen mit grösserer Zuversicht. Sie verheerten abermals, 7 19 24, und fanden, da seit dem letzten Einfall im ersten Kriege, i. J. 425, zwölf Jahre verflossen waren, Attika wieder in Blüthe. Zugleich befestigten sie Dekelea so stark, dass in Athen nie daran gedacht werden konnte dasselbe anzugreifen. Wie lange blieb damals, von der zurückbleibenden Besatzung in Dekelea abgesehen, die vereinigte Macht der Peloponnesier in Attika? Allein zu dem Erdhügel, χωμα, durch welchen Plataeae nach vorausgegangener Umpfählung erobert werden sollte, hatte dieselbe vereinigte Macht siebzig Tage gebraucht, und zwar ununterbrochen Tag und Nacht

arbeitend, 2 75 18; nicht zu der Einschliessung der kleinen Stadt durch eine Ummauerung, von dieser ist erst später die Rede, 2 78 23: περιετείχιζον τὴν πόλιν κύκλω. Wie die Peloponnesier damals, 413, frühe im Jahr, ἦρος εὐθὺς ἀρχομένου πρωαίτατα, in Attika eingefallen waren, so muss auch bei weitem der grössere Theil des Sommers darauf zugebracht worden sein, die Befestigung von Dekelea zu vollenden, und somit dieser Einfall gewiss weit über das doppelte der Dauer des längsten Einfalles im ersten Kriege gewährt haben. Nennt doch Thukydides die Einfälle der ersten Kriegszeit, allerdings zunächst im Gegensatze zu der übrigen Zeit des Jahres und in Beziehung auf die beständige Besatzung in Dekelea, als er den neuen Dekeleischen schon kannte, später selbst kurzdauernde Einfälle, 7 27 4: πρότερον μεν γαρ βραχείαι γιγνόμεναι αι εσβολαί. Ganz unzweideutig giebt er zwar nicht an, 6 dass dieser zweite Einfall die lange Dauer eines ganzen Sommers gehabt habe; auch werden nur die Befestigung Dekelea's und die Folgen derselben für Athen hervorgehoben, die Verheerungen bloss mit einem Worte erwähnt. Doch ist nicht daran zu zweiseln; denn auch anderes wird in der zweiten Kriegszeit bei der fast überwältigenden Fülle des Stoffes, welcher sich dem Geschichtschreiber hier zudrängte, nur angedeutet oder übergangen. In jenen Stellen aber, wo er von den Einfällen des ersten Krieges sagt, die längste Dauer von allen habe der zweite und nach diesem der vierte gehabt, und von dem vierten sprechend auf den zweiten zurückweist, konnte er, wenn er von dem siebenundzwanzigjährigen Kriege gesprochen und also

<sup>96.</sup> Durch 7 27 32: ἡ Δεκέλεια τὸ μὲν πρῶτον ὑπὸ πάσης τῆς στρατιᾶς ἐν τῷ θέρει τούτῳ τειχισθεῖσα. Daran ist zwar nicht zu zweiseln, dass: ἐν τῷ θέρει τούτῳ, den Sinn von: während dieses Sommers hindurch, haben könne, wie 1 93 28: ἐν ὀλίγῳ χράνῳ, Arist. Frösche 931: ἐν μακρῷ χρόνῳ νυκτός, und das bekannte ἐν ῷ 1 21 31, ἐν τούτῳ 3 23 4, ἐν τοσούτῳ, ἐν εἰρήνη, ἐν σπονδαῖς, s. Krüger's Syntax 48 2 S. 57. Auch wäre: ἐν τῷ θέρει τούτῳ, hier in einem anderen Sinne als dem der Dauer entbehrlich. Allein Thukydides sagt doch: ἐν τῷ θέρει τούτῳ, auch in dem anderen, wie gleich verher 7 27 25.

den Dekeleischen Einfall schon gekannt hätte, diesen nicht unberührt lassen, auch wenn ihm derselbe, weil er sich in der Besatzung von Dekelea dauernd fortsetzte, von anderer Art erschienen wäre. Denn er wird ja doch auch ἐσβολή genannt, und sogar auch wirklich, durch 7 27 4: βραχεῖαι ἐσβολαί, mit den früheren als gleichartig verglichen. Somit konnte er also, als er 2 57 und 3 26, eigentlich doch abschliessend und zusammenfassend, über alle Einfälle des Krieges sprach, den von dem Sommer d. J. 413 noch nicht kennen und hatte damals nur erst die Erfahrungen des ersten Krieges vor Augen.

15. Ausserdem müssen endlich noch zwei Stellen dieses Buches berücksichtiget werden, wenngleich in ihnen für die Aufgabe, welche hier verfolgt wird, kein Beweis enthalten ist.

Die Schilderung von der in Athen üblichen öffentlichen Bestattungsfeier der im Kriege gefallenen Bürger schliesst mit den Worten, 34 11: ώδε μεν θάπτουσιν και δια παντός τοῦ πολέμου, οπότε ξυμβαίη αὐτοῖς. έχρῶντο τῷ νόμῳ. Ist hier bei διὰ παντός τοῦ πολέμου an den ersten oder an den grossen Krieg zu denken? Da die Dionysischen Feste auch während der schlimmsten Jahre des Dekeleischen Krieges in ungeschmälerter Pracht durch kostspielige dramatische Aufführungen gefeiert wurden, so blieb gewiss die Gedächtnissfeier der Krieger, welche für das Vaterland gefallen, noch weniger unterlassen, wenn sie möglich war. Ob sie dieses im Dekeleischen Kriege gewesen, könnte zweifelhaft scheinen. Den Festzug nach Eleusis wenigstens mussten die Athener in jener Zeit in Folge des Krieges, den ihnen die Peloponnesier von Dekelea aus machten, gegen Gebrauch jedesmal zu Wasser unternehmen; bis Alkibiades alsbald nach seiner Rückkehr seine Ehre darin suchte, die Feier derselben Mysterien, wegen welcher er acht Jahre hindurch landesflüchtig gewesen, durch den Schutz der gesammten verfügbaren Heeresmacht wieder einmal in alter Weise zu

Lande möglich zu machen. 7 Auch rücken die Feinde von ihrer Feste wohl einmal bis dicht an die Mauern der Stadt heran. 8 Und wenn sich gleich die Athener des Gebrauchs der nächsten Umgebungen der Stadt, der προάστεια, ungestört erfreuen mochten, wie sie auch schon bei den Einfällen 9 im ersten Kriege um deren Beschützung stets bemüht waren, so ist doch allerdings bei der geringen Entfernung Dekelea's von nur drei Meilen nicht recht glaublich, dass sie sich zu dieser Bestattungsfeier in der hergebrachten Sitte, welche ausser den Vorbereitungen eine längere Zeit in Anspruch nahm, mit den leid-

<sup>97.</sup> Im September d. J. 407, Ol. 93 2; Xen. Hell. 1 4 20; Plut. Alk. 34.

<sup>98.</sup> Ausser den Einfällen, welche die Peloponnesier während des Dekeleischen Krieges zuweilen, wie in dem ersten, mit grösserer Heeresmenge in Attika machten, hat die Besatzung von Dekelea häufig kleinere Streifzüge unternommen, 7 27 7: καὶ ὅτὲ μὲν καὶ πλεόνων ἐπιόντων, ΄τὲ δ΄ ἐξ ἀνάγκης τῆς ἴσης φρουρᾶς καταθεούσης τε τὴν γώραν καὶ ληστείας ποιουμένης. Von dreien dieser verschiedenen Unternehmungen ist uns noch angegeben, dass die Peloponnesier dabei bis dicht unter die Mauern der Stadt vorrückten. König Agis that es im Sommer d. J. 411, Ol. 92 2, nachdem er eine grosse Macht aus dem Peloponnes hatte kommen lassen, Th. 8 71 20; ein zweites Mal in dem darauf folgenden Jahre, während Thrasylus in Athen anwesend war, nur mit der Besatzung von Dekelea, Xen. Hell. 1 1 33; und endlich, nach Diod. 13 72 u. 73, zum dritten Mal mit achtundzwanzig tausend Mann zu Fuss und zwölf hundert Reitern; bei welcher Gelegenheit nach einem Gefechte, in welchem sich die Athener den Sieg zuschrieben, Agis sich dicht vor der Stadt in der Akademie lagerte. Diodor giebt dieses Unternehmen unter dem Archon Euktemon, Ol. 93 1, 408 bis 407. Da er aber selbst dabei bemerkt: πυνθανόμενος δέ (Αγις) τοὺς χρατίστους τῶν Άθηναίων μετ' Άλκιβιάδου στρατευομένους, νυχτὸς ἀσελήνου τὸ στρατόπεδον ήγαγεν έπὶ τὰς Αθήνας, so ist deutlich, dass es erst in dem darauf folgenden Jahre, unter Archon Antigenes, vorfiel.

<sup>99.</sup> Gleich bei dem ersten Einfall war Perikles darauf bedacht, die Feinde davon abzuhalten, τους άγρους τους έγγυς της πόλεως κακουργείν, und verwandte dazu die Reiterei, 2 22 15. Dasselbe wird bei dem dritten Einfall angegeben, 3 1 24: καὶ προσβολαί, ώσπερ εἰώθεσαν, ἔγίγνοντο τῶν Αθηναίων ἱππέων ὅπη παρείκοι, καὶ τὸν πλεῖστον ὅμιλον τῶν ψιλῶν εἶργον τὸ μὴ προεξιόντας τῶν ὅπλων τὰ ἐγγυς τῆς πόλεως κακουργεῖν. Für die drei übrigen darf es aus dem: ώσπερ εἰώθεσαν, entnommen werden. Dies machte in dem Dekeleischen Kriege, wo es ununterbrochen geschehen musste, den Reiterdienst überaus beschwerlich, 7 27 15: ὁσημέραι ἔξελαυνόντων τῶν ἱππέων πρός τε τὴν Δεκέλειαν καταδρομὰς ποιουμένων καὶ κατὰ τὴν χώραν φυλασσόντων.

tragenden Verwandten, auch den Frauen, und der antheilnehmenden Bevölkerung in den Kerameikos sollten hinausgewagt haben.

Dass die Oligarchen jene Versammlung, in welcher die längst vorbereitete Auflösung der Volksherrschaft schliesslich berathen werden sollte, auf dem Kolonos, 8 67 23, abhielten, im Heiligthume des Poseidon Hippios, zehn Stadien vor der Stadt, war ein Ausnahmsfall, durch welchen nichts bewiesen werden kann. Der damals vereinsamte Kolonos musste sich zu jenem Unterfangen mehr empfehlen als jeder Ort in der Stadt selbst und in der Mitte einer Bevölkerung, welche bei weitem der Mehrzahl nach an der alten Verfassung festhielt, 8 71 12.

Denkt man dagegen an die Vorgänge nach der Schlacht bei den Arginusen, so lässt sich doch nicht wohl annehmen, dass die Athener damals noch auf die Aufnahme der gebliebenen zur Bestattung, mit einem, man möchte sagen, fanatischen Eifer sollten gehalten haben, ohne dann für die Bestattung selbst die nöthige Sorge zu tragen. Und wie leicht konnten die durch die Umstände gebotenen Veränderungen bei der Feier getroffen werden? Demnach kann aus dieser Stelle kein Beweis abgeleitet werden. Und aus 48 6: χρῆναι γὰρ οὔπω ἦσαν αὖτόθι, eben so wenig; obgleich beide für den ersten Anblick darauf hinzuleiten scheinen. Indess ist nicht daran zu zweifeln, wenn es erlaubt ist, von dem Ergebniss dieser Untersuchung schon hier eine Anwendung zu machen, dass, wie mit jedem andern Ausdrucke, wodurch in den ersten vier Büchern das ganze der Kriegszeit bezeichnet wird, welche den Stoff der sich entwickelnden Darstellung bildet, so auch hier mit: παντὸς τοῦ πολέμου, nur der erste Krieg gemeint sei.

<sup>100.</sup> So sollte man denken, dasselbe allgemein anerkannte Sittengesetz, welches gebot, die Feinde ihre Todten unter zugesicherter Ungefährdetheit zur Bestattung ausnehmen zu lassen, hätte auch davon abhalten müssen, diese selbst zu verhindern, oder einer deshalb ausgesprochenen Bitte nicht zu willsahren. Dergleichen Betrachtungeu sind indessen nicht geeignet, Beweise zu begründen, wie auch aus 2 57 25: καὶ θάπτοντας άμα ἡσθάνοντο, nichts zu entnehmen ist.

Das dritte Buch.

16. Für das dritte Buch liegt der entscheidende Beweis darin, dass Thukydides in dem Bericht über den im fünften Jahre ausgebrochenen Krieg zwischen den Syrakusanern und Leontinern und über die Hülfe, welche die Athener den letzteren damals sandten, 86 34, beiläufig erwähnt, Syrakus und die übrigen Dorischen Städte Siciliens seien zwar im ersten Beginne des Krieges zu der Bundesgenossenschaft der Lakedaemonier gerechnet worden, hätten denselben jedoch nicht wirklich mitgeführt.

Zu der ursprünglichen Peloponnesischen Symmachie, welche durch den dreissigjährigen Vertrag von 445, Ol. 83 3, der Athenischen gegenüber festgestellt war, gehörten diese stammverwandten Freunde der Lakedaemonier in jenen Gegenden nicht. Auch werden sie sowohl von Thukydides wie von Diodor beim Beginn des ersten Krieges nicht in Verbindung mit den eigentlichen Peloponnesischen Bundesgenossen als Theilnehmer an dem Kriege aufgeführt, sondern abgesondert für sich allein angegeben, Th. 2 7 5; 9 6; Diod. 12 41 init.; 42 med. Die Lakedaemonier hatten diese überseeischen Freunde, διαπόντιος συμμαχία, 3 zur Theilnahme an dem Kampfe gegen Athen aufgefordert; auch Verträge mit ihnen abgeschlossen, 2 7 10 und 6 52 7: λέγοντες σφίσι τὰ ὅρκια εἶναι κτλ., und in deren Folge von dort eine Hülfe von etwa zweihundert 4 Kriegsschiffen erwarten zu können geglaubt, sich in dieser Erwartung aber gänzlich getäuscht gesehen. Denn an dem

<sup>103.</sup> Wie bei Diodor, 12 82 extr., die Athener für die Leontiner genannt werden.

<sup>104.</sup> Diese Zahl giebt Diodor, und sie passt ganz gut zu den fünfhundert Schiffen, auf welche die Lakedaemonier nach Thukydides, 2 7 8, im ganzen rechneten. Von ihren eigentlichen Bundesgenossen erwarteten sie also dreihundert. Thukydides und Diodor sprechen nur von den übertriebenen Hoffnungen, welche sich die Lakedaemonier vor dem Beginn des Krieges gemacht hatten; die Wirklichkeit entsprach denselben nicht im mindesten.

ersten Kriege nahmen sie keinen thätigen Antheil, wie in unserer Stelle ausdrücklich gesagt wird: ξύμμαχοι δὲ τοῖς μὲν Συρακοσίοις ήσαν πλην Καμαριναίων αι άλλαι Δωρίδες πόλεις, αίπερ και προς την των Αακεδαιμονίων το πρῶτον ἀρχομένου τοῦ πολέμου ξυμμαχίαν ἐτάχθησαν, οὐ μέντοι ξυνεπολέμησάν γε. Auch lässt Thukydides den Hermokrates auf diese unterlassene Theilnahme an dem Kriege hinweisen, 6 34 12 extr.: ἐπέρχονται γὰρ (ἀθηναῖοι) ήμιν (Συρακοσίοις) ώς οὐχ ἀμυνομένοις, δικαίως κατεγνωκότες ὅτι αὐτοὺς οὐ μετὰ Λακεδαιμονίων εφθείρομεν. Wie denn auch wirklich im ersten Kriege nirgends Sikeliotische oder Italiotische Bundesgenossen der Peloponnesier erscheinen. Denn wiewohl sie bei der Aufforderung zur Theilnahme an dem Kriege Geneigtheit gezeigt haben müssen, so kam es im ersten Kriege doch nicht zu wirklicher Hülfsleistung; es blieb bei dem vorhaben, διανοείσθαι, und darauf geht ohne Frage das bisher unbeachtet und unerklärt gebliebene διανοούμενον, 1 1 8. Die ersten Jahre werden sie wohl abwartend hingezaudert haben. Als darauf die Syrakusaner im fünften mit den Leontinern in Fehde gerathen waren, und die Athener diesen eine Unterstützung sandten, so konnte dieser Zwischenfall als Entschuldigung gelten; nach dem Unfall der Lakedaemonier bei Pylos mochte keine mehr nöthig scheinen. Doch wurde dadurch das gute Vernehmen zwischen den Lakedaemoniern und den Dorischen Sikelioten, wenigstens nicht auf die Dauer gestört, 6 11 5. Auch finden die Lakedaemonier im Sicilischen Kriege ihren Vortheil darin, den bedrängten Syrakusanern Hülfe zu leisten. Und so sehen sich darauf im Ionischen diese und andere Sikelioten und einige Italioten denn endlich genöthiget, den Peloponnesiern wirklich eine Hülfsflotte zu schicken, 8 2 20 und 2 65 5 extr.; wiewohl sie doch immer im ganzen zusammen nicht über funfzig Schiffe stellten, von welchen etwa die Hälfte auf die Syrakusaner kam. 5

<sup>105.</sup> S. Herbst: Die Rückkehr des Alcibiades S. 6 u. 57.

Daher kann denn also der Geschichtschreiber in unserer Stelle nur in Hinblick auf den ersten Krieg von der Pest gesagt haben: ώστε Αθηναίων γε μὴ εἶναι ὅ τι μᾶλλον ἐκάκωσε τὴν δύναμιν. Aus einer genauen Erwägung des Zusammenhanges, in welchem die aus dem ersten Buche angeführte, hiermit ganz übereinstimmende Aeusserung über die Pest gesagt ist, wird dieses noch entschiedener hervortreten.

18. Ausserdem ist noch zu erwähnen, dass durch die Aufzählung der Ausbrüche des Aetna am Ende des dritten Buches eine Folgerung über die Zeit der Abfassung desselben möglich wird.

Als Thukydides das Ende dieses Buches schrieb kannte er im ganzen drei Ausbrüche dieses Vulkans. Zunächst hat er als merkwürdige Naturerscheinung denjenigen anzuführen, welcher in dem sechsten Jahre seines Krieges statt hatte, am Ende des Winters 425, Ol. 88 3. Neben diesem, wenn auch nicht selbstgesehenen, doch selbsterlebten, erwähnt er einen zweiten, welcher sich funfzig Jahre früher ereignet habe. Dieser zweite, der Zeit nach frühere, τὸ πρότερον, wie er ihn zweimal nennt, ist ohne Zweifel derselbe, welchen das Chronicon Parium mit der Schlacht bei Plataeae, in d. J. 479, Ol. 75 2, an-

ἐπιτηδεύμασιν αὐτοῦ ἀχθεσθέντες, καὶ ἄλλοις ἐπιτρέψαντες, οὐ διὰ μακροῦ ἔσφηλαν τὴν πόλιν. Dieselbe Ansicht lässt auch Platon über den Ausgang des Dekeleischen Krieges aussprechen im Menexchus 243 d: καὶ ἀληθῆ ἔδοξε, τῆ δὲ ἡμετέρα αὐτῶν διαφορῷ ἐκρατήθημεν, οὕχ ὑπὸ τῶν ἄλλων ἀἡττητοι γὰρ ἐτι καὶ νῦν ὑπό γε ἐκείνων ἐσμέν, ἡμεῖς δὲ αὐτοὶ ἡμᾶς αὐτοὺς καὶ ἐνικήσαμεν καὶ ἡττήθημεν. Wie leicht es den Gegnern des Alkibiades wurde, den Athenischen Demos durch die Erinnerungen an die letzten Zeiten der Herrschaft der Pisistratiden zu fanatisiren, und dadurch in dem Hermokopidenprocesse (Aristoph. Vögel v. 1014: Μῶν στασιάζετε;) die Stürme zu erregen, welche erst so spät enden sollten, hebt Thukydides nachdrücklich hervor, 6 53 extr. und 60 init., und findet darin die Veranlassung in dem zweiten Theile seiner Geschichte noch einmal ausführlicher auf die Pisistratiden zurückzukommen.

<sup>109.</sup> Ερ. 52, Vs. 67 bis 69: Αφ' οὖ ἡ ἐν Πλαταιαῖς μάχη ἐγένετο Αθηναίοις πρὸς Μαρδότιον τὸν Ξέρξου στρατηγόν, ἢν ἐνίκων Αθηναῖοι, καὶ Μαρδόνιος ἐτελεύτησεν ἐν τῆ μάχη,
καὶ τὸ πῦρ ἐρρύη κᾶον ἐν Σεκελία περὶ τὴν Αἴτνην, ἔτη ΗΗΔΠΙ, ἄργοντος Αθήνησε

Ċ

führt. Und von diesen beiden nur hatte der Geschichtschreiber genauere Kunde. Er fügt aber doch ausserdem noch hinzu: λέγεται δὲ τὸ ξύμπαν τρὶς γεγενῆσθαι τὸ ὁεῦμα ἀφ' οἱ Σικελία ὑπὸ Ἑλλήνων οἰκεῖται, und denkt bei dem dritten Ausbruch offenbar an einen noch älteren, aus den Zeiten vor d. J. 479, über welchen er selbst nichts genaueres wissen mochte. Da nun Diodor o in dem Jahre des Archon Phormion, von 396 auf 395, Ol. 96 1, einen Ausbruch erwähmt, welcher ganz neuerdings (προσφάτως), also etwa in der zweiten Hälfte des vorhergehenden Jahres unter dem Archon Suniades, von 397 auf 396, stattgefunden hatte, und da Thukydides diesen vierten nicht kannte als er das Ende des dritten Buches schrieb, so folgt also, dass dieses Buch vor d. J. 396, Ol. 96 1, müsse verfasst worden sein, und nach d. J. 425; ein Spielraum, der indess zu gross ist, als dass für das Ziel, welches hier verfolgt wird, daraus ein Gewinn zu ziehen wäre.

Für den vierten Ausbruch ist Diodor der einzige Gewährsmann. Allein die genaue Verbindung, in welcher die Erwähnung desselben mit einer andern Begebenheit jener Zeit steht, verbürgt die Zuverlässigkeit seiner Angabe vollkommen. Dass bisher ganz allgemein auch Orosius als Zeuge für diesen Ausbruch angeführt wurde, war ein Versehen. Orosius spricht zwar allerdings unmittelbar nach der

Ξαντίππου, s. Boeckh in dem C. I. Vol. 2 pag. 339. Nach dem Ausdruck des Thukydides wäre dieser Ausbruch in das J. 475, Ol. 76 l, zu setzen. Allein wir dürfen mit Boeckh die Angabe des Chronicon's für die genauere halten, die des Geschichtschreibers aber für eine runde Zahl, da dieser für die funfzig Jahre nicht selbst einstehen will. Denn er führt durch  $\lambda \acute{\epsilon} \gamma \epsilon \tau \alpha \epsilon$  an, was ihm erzählt worden war, das  $\pi \epsilon \nu \tau \eta \varkappa \sigma \sigma \tau \widetilde{\phi}$  έτει ebenso gut, wie die ganz unbestimmte Angabe über den ältesten Ausfluss.

<sup>110.</sup> Diodor 14 59: Προσφάτως δὲ πυρὸς ἐκραγέντος ἐκ τῆς Αἴτνης μέχρι τῆς ϑαλάττης, οὐκέτι δυνατὸν ἦν τὴν πεζὴν στρατιὰν συμπαράγειν παραπλεούσαις ταῖς ναυσίν ἐφθαρμένων γὰρ τῶν παρὰ τὴν θάλατταν τόπων ὑπὸ τοῦ καλουμένου ῥύακος, ἀναγκαῖον ἦν τὸ πεζὸν στρατόπεδον περιπορεύεσθαι τὸν τῆς Αἴτνης λόφον.

nach der bisherigen Auffassung des Geschichtswerkes nicht anders möglich ist, so müsste durch den beschränkenden und auf etwas späteres hinzeigenden Zwischensatz: ὅρα γε κατὰ τὸν πόλεμον τόνδε, auf eine Erneuerung des Kerkyraeischen Bürgerkrieges hingewiesen sein, welche sich nach dem Ende jener siebenundzwanzigjährigen Zeit, also nach dem Frühling des J. 404, Ol. 93 4, zugetragen hätte. Allein auf jenen Kerkyraeischen Bürgerkrieg, durch welchen nach Diodor 4 die Lakedaemonier i. J. 374, Ol. 101 3, veranlasst wurden, zur Unterstützung der Oligarchen eine Flotte nach Kerkyra zu senden, kann unmöglich hingewiesen sein. Denn diesen hat doch Thukydides gewiss nicht mehr erlebt. Ein früherer aus den Zeiten nach dem Thukydideisch-Peloponnesischen Kriege ist aber nicht bekannt. Wohl aber ersehen wir aus Diodor, 13 48, dass schon weit früher, schon in den Zeiten des Dekeleischen Krieges, unter Archon Glaukippos, i. J. 419, Ol. 92 3, auf Kerkyra von neuem gewaltsame innere, wenn auch nicht lang andauernde Kämpfe zwischen den Demokraten und Oligarchen statt hatten, nemlich der zweite Kerkyraeische Bürgerkrieg; denn Diodor weist dabei selbst vergleichend auf den ersten zurück. An diesen Bürgerkrieg ist also wohl bei dem beschränkenden: ὅσα γε κατὰ τὸν πόλεμον τόνδε, von Thukydides gedacht worden und ὅδε ὁ πόλεμος von dem ersten zehnjährigen Kriege zu verstehen. Wenn wir annehmen, Thukydides habe das zweite, dritte und der Hauptsache nach auch das vierte Buch, alsbald nach dem Frieden des Nikias beginnend, in der Zwischenzeit geschrieben, so müssen dann diese Worte später, als ihm nach dem Sicilischen Kriege dieser zweite innere Kampf auf

<sup>114.</sup> Diod. 15 46 u. 47. Dieses Unternehmen der Lakedaemonier gegen Kerkyra unter der Anführung des Mnasippos schildert Xenophon, Hell. 6 2 4 bis 38, ausführlich, ohne dieser Veranlassung zu gedenken. Bei ihm erscheint es nur als Kampf der Lakedaemonier gegen die Athener um den vorwaltenden Einfluss auf Kerkyra, was es auch wöhl eigentlich war. Des schliesst aber jene Veranlassung nicht aus.

Kerkyra, welcher während des Dekeleischen und Ionischen statt hatte, schon bekannt war, berichtigend eingefügt worden sein. Dieses lässt sich schon aus der Stelle selbst mit einiger Wahrscheinlichkeit erschliessen; denn als Thukydides zuerst schrieb, war er der Ansicht, der heftige Bürgerkrieg auf Kerkyra sei im Sommer d. J. 425 für immer beseitigt worden, οὐ γὰρ ἔτι ἦν ὑπόλοιπον τῶν ἐτέρων ὅ τι καὶ ἀξιόλογον. Aber jetzt, nach dem später eingeschobenen Zusatze, wollen diese Worte offenbar nicht mehr so recht passen. Jetzt liegt ein Widerspruch in der Stelle vor; denn nachdem durch ὅσα γε κατὰ τὸν πόλεμον τόνδε auf eine spätere wirkliche Wiedererneuerung des Bürgerkrieges hingedeutet ist, wird unmittelbar darauf in: οὐ γὰρ ἔτι ἦν ὑπόλοιπον τῶν ἐτέρων ὅ τι καὶ ἀξιόλογον, der Grund angegeben, weshalb der eben beendigte Bürgerkrieg als für immer beendiget angesehen werden könne. §

Zwar ist uns für diesen zweiten Kerkyraeischen Bürgerkrieg Diodor nur die einzige Quelle; nichts veranlasst indess die Zuverlässigkeit seiner Angaben zu bezweifeln. Seine Erzählung von diesem Kriege erweist sich bei näherer Prüfung durchaus glaubwürdig. Es ist vollkommen übereinstimmend mit der damaligen Zeitlage, dass, als die Macht Athens schon gebrochen war, wie an so vielen anderen Orten, auch auf Kerkyra eine der Verbindung mit diesem Staate abgeneigte

<sup>115.</sup> Den Zwischensatz: ὅσα γε κατὰ τὸν πόλεμον τόνδε, nur als eine in Rücksicht auf spätere unbestimmte Möglichkeiten ganz allgemein und beziehungslos ausgesprochene vorsichtige Beschränkung aufzusassen, ist doch wirklich wegen der folgenden Worte: οὐ γὰρ ἔτι ἡν ὑπόλοιπον τῶν ἐτέρων ὅ τι καὶ ἀξιόλογον, so gut wie ganz unthunlich. Unserer Stelle dem Ausdrucke nach vergleichbar ist, 2 77 10: ἔς γ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον' obschon daselbst durch die Beschränkung nur auf die Vergangenheit zurückgewiesen wird: "Und es entstand eine so grosse Flamme, als bis dahin (in früheren Zeiten) noch niemand von Menschenhänden gemacht gesehen hatte; '' keineswegs aber irgendwie zugleich auch die Hinweisung auf eine spätere größere Flamme darin liegt. In ὅσα γε κατὰ τὸν πόλεμον τόνδε aber ist diese Hinweisung auf etwas späteres unerlässlich; diese Worte würden, wenn nicht damit auf eine spätere dem Schriftsteller schon bekannte, wirkliche Erusterung der inneren Spaltung auf Kerkyra hingewiesen werden soll, mehr als überflüssig, sie würden ohne Sinn sein.

oligarchische Partei sich erhoben habe. Desgleichen ist es durchaus glaublich, dass die Messenier in Naupaktos alles mögliche gethan haben werden, um jene bedeutende Insel den Athenern, und damit ihrer eigenen Sache zu erhalten. Gleichzeitig durch den Dekeleischen und Ionischen Krieg auf's höchste bedrängt, konnte Athen für jene Gegenden damals wohl nur wenig mehr thun; eine Mitwirkung von Athenischen Streitkräften wird aber dabei auch nicht weiter erwähnt. Die sechshundert Messenier, welche nach Kerkyra eilten, um die Demokraten daselbst zu unterstützen, werden nur von einem Athenischen Feldherrn, von Konon, ohne Zweifel auf Athenischen Schiffen, und dazu reichten auch schon drei hin, aus Naupaktos hinübergeführt; wie die Athener ganz zu derselben Zeit, im Herbste d. J. 410, auch den Messeniern und Heloten in Pylos den Hermon zuschickten. Denn wenngleich Athen damals für jene westlichen Gegenden nicht mehr viel thun konnte, so war es doch noch bemäht, seinen Einfluss daselbet einigermassen aufrecht zu erhalten. Wurden ja dock in demselben Jahre noch dreissig Schiffe unter der Führung des Anytos entsendet, um dem mehr und mehr bedrängten Pylos Hülfe zu bringen, Diod. 19 64. Zwar erreichte diese Flotte den Ort ihrer Bestimmung nicht und Pylos fiel kurz darauf in die Gewalt der Lakedaemonier zurück, Xen. Hell. 1 2 18; allein die Messenier behaupteten sich in Naupaktos bis ganz zuletzt.

Konon hatte übrigens schon in früherer Zeit, i. J. 413, Ol. 91 4, den Befehl in Naupaktos geführt, 7 31 20, ohne Zweisel als ἄρχων τῆς ἐν τῆ Ναυπάκτω φυλακῆς, 7 17 15. Er wird indess nur wenige Schiffe, etwa fünf, befehliget haben. Denn die zwanzig Schiffe, welche die Athener im Anfange dieses Jahres 413 der dortigen Station als Verstärkung zuschickten, 7 17 4, hat wohl der sonst nicht bekannte

<sup>116.</sup> S. Boeckhs Staatsh. 2 168 und das C. I. 1 221 b: "Ερμωνι έδονη ἄρχοντι ές Πύλον. Vrgl. Th. 8 92 5.

Diphilos dahin geführt; wenigstens hat dieser einige Monate später in der Schlacht bei Erineos, an der Küste Achaia's Naupaktos gegenüber, den Oberbefehl über die dreiunddreissig Attischen Schiffe, 7 34 27, obschon Konon kurz zuvor mit Erfolg darum bemüht erscheint, die Flotte der Athener bis zu dieser Schiffszahl zu verstärken, 7 31 26. Ein Jahr später, im Frühling d. J. 412, Ol. 91 4, befehligte Hippokles, des Menippos Sohn, ein Attisches Geschwader in jenen Gegenden, 8 13 5. Konon könnte also im Jahre 410 auf's neue nach Naupaktos geschickt worden sein; doch ist keineswegs unwahrscheinlich, dass er damals noch von dem Jahre 413 her daselbst anwesend war; auch Phormion hatte früher den Befehl daselbst eine längere Zeit hindurch geführt.

Ausserdem wird die Glaubwürdigkeit des Berichtes über den zweiten Kerkyraeischen Bürgerkrieg bei Diodor, 13 48, besonders auch noch durch die Zurückweisung auf den ersten begründet, welcher 12 57 erzählt ist; nemlich dadurch, dass in der späteren Stelle nachträglich in ausdrücklicher Zahlangabe die nähere Mittheilung gemacht wird, es seien durch den ersten Aufstand fünfzehnhundert Kerkyraeer umgekommen. 7

<sup>117.</sup> Die erste Bürgerentzweiung auf Kerkyra hatte die Dauer von zwei vollen Jahren, von 127 bis 425. Sie begann im fünsten Sommer des Krieges, 3 70, und endigte erst am Ende des siebenten, 4 46 bis 48. Dagegen nahm die zweite, fünszehn Jahre später, 410, den raschen Verlauf von nur wenigen Tagen. Unterstützt von sechshundert Messeniern konnten die Demokraten ihre Gegner anfangs leicht beseitigen; wenige wurden getödtet, mehr als tausend verbannt; um die demokratisch gesinnte Bevölkerung zu verstärken, wurde Fremden das Bürgerrecht, Sklaven die Freiheit gegeben. Allein schon nach einigen wenigen Tagen kehrten die verbannten Oligarchen zurück und nach kurzem Kampse trat eine Ausgleichung der Gegensätze ein, Diodor 13 48 extr.: εἰς ὁμολογίας ἡλθον πρὸς ἀλλήλους, καὶ τῆς φιλονεικίας παυσάμενοι κοινώς ἤκουν τὴν πατρίδα, wodurch von Diodor wohl die Versassung bezeichnet werden soll, welche in den darauf selgenden sünsunddreissig Jahren zu Kerkyra bestand. Die Kerkyraeer wandten sich nun von Athen ab, ohne sich jedoch deshalb an Sparta anzuschliessen. Ohne Zweisel traten sie damals wieder in die vereinzelte Stellung zurück, bei welcher sie sich früher

Somit hat also Thukydides, was er über die Beendigung des ersten Kerkyraeischen Bürgerkrieges geschrieben hatte, des zweiten wegen,

so wohl befunden, zu derjenigen Verfahrungsweise, 1.32 19: ἐπιτήδευμα, in den Verhältnissen su anderen Staaten, durch welche sie sich ihre Unabhängigkeit von beiden Grossmächten bis zum Beginne des Krieges mit Korinth, i. J. 434, zu bewahren gewusst, und wohl auch zu der Verfassung, welche sie vor den Zeiten des Peloponnesischen Krieges gehabt hatten. Durch die insularische Lage begünstiget war es ihnen jetzt wie früher möglich und vortheilhaft allein zu stehen. Denn von dem Jahre 410 an geschieht Kerkyra's die lange Zeit von fünfunddreissig Jahren hindurch bei den verschiedenen Bewegungen dieses Zeitraums in keiner Weise Erwähnung. Die Insel scheint sich in dieser Zeit wieder eines ganz ungestörten inneren und äusseren Friedens erfreut su haben und unberührt von den damaligen Kämpfen der übrigen Griechen wieder zu grossem. Wohlstande und Phaeakischem Wohlleben emporgeblüht zu sein, Xen. Hell. 6 2 5: καὶ ὁ μὲν δη Μνάσιππος έπλευσεν εἰς την Κέρχυραν ἐπεὶ δὲ ἀπέβη, ἐκράτει τε τῆς γῆς καὶ ἐδήου έξειργασμένην μὲν παγχάλως καὶ πεφυτευμένην τὴν χώραν, μεγαλοπρεπεῖς δὲ οἰκήσεις καί οίνῶνας κατεσκευασμένους ἔγουσαν ἐπὶ τῶν ἀγρῶν' ώςτ' ἔφασαν τοὺς στρατιώτας εἰς τοῦτο τουφής ελθεῖν ώςτ' οὐκ εθέλειν πίνειν, εὶ μὴ ἀνθοσμίας εἶη. καὶ ἀνδοάποδα δὲ καὶ βοσκήματα πάμπολλα ήλίσκετο έκ τῶν ἀγρῶν. Erst nach diesem langen Zeitraum sollte es dem Sohne Timotheos gelingen, die Verbindung der Insel mit Athen wieder herzustellen, welche aufrecht zu halten der Vater Konon vergeblich bemüht gewesen war, Xen. Hell. 5 4 64. Die Athener liessen sich nemlich nach dem Siege bei Naxos, im Sept. 376, durch die Thebaner leicht dazu bestimmen, die durch diesen Sieg wiedererrungene Ueberlegenheit zur See sogleich auch in den westlichen Gewässern auf's neue geltend zu machen. Und es ward dem mit funfzig Schiffen entsendeten Timotheos leicht, Kerkyra wieder in ein abhängiges Verhältniss zu Athen zu setzen, im Sommer 375. Kaum aber hatte er die Insel verlassen, als daselbst wieder Bürgerzwist ausbrach, der dritte, der von 374. Xenophon erwähnt zwar diese Stasis nicht; wenn aber Diodor, 15 46 init. angiebt: ἄμα δὲ τούτοις πραττομέγοις τῶν ἐκ Κερκύρας τινὲς φίλοι Λακεδαιμονίων ἐπαναστάντες τῷ δήμω παρεκάλεσαν τοὺς Σπαρτιάτας ἀποστείλαι ναυτικήν δύναμιν ύπισγνούμενοι παραδώσειν αύτοῖς τήν Κέρχυραν, so ist an der Zuverlässigkelt dieser Angabe nicht zu zweifeln, weil derselbe weiterhin auch von vertriebenen Kerkyraeern spricht, 47 imit: Μνάσυππος δὲ καταπλεύσας εἰς τὴν Κέρχυραν καὶ προςλαβόμενος τους φυγάδας. Oligarchisch gesinnte Kerkyraeer hatten also, wie aus dieser Angabe erhellt, über die neue Verbindung mit Athen missvergnügt, durch deren Folgen vielleicht dazu gedrängt, gleich im folgenden Jahre abermals eine Veränderung und zwar den Anschluss der Insel an Sparta herbeizuführen versucht. Ueber die Verfassung Kerkyra's während der fünfunddreissig Jahre nun vor der neuen Verbindung mit Athen durch Timotheos können wir gleichfalls nur aus Diodor, wie schon angedeutet worden, Belehrung entnehmen. Entschiedene Demokratie, was Müller, de Corcyraeorum Republica p. 35, anzimmt, kann sie unmöglich gewesen sein. Wie hätte

welcher fünfzehn Jahre später eintrat, durch das hinzugefügte: ὅσα γε κατὰ τὸν πόλεμον τόνδε, beschränken wollen. Als er diese Verbesserung nachtrug, war ihm zwar der zweite Krieg schon einem guten Theile nach bekannt; doch folgt daraus noch nicht, dass er damals auch schon entschlossen gewesen sei, sein Geschichtswerk auch noch über diesen auszubreiten. Eine Hindentung auf denselben kann schon deshalb nicht darin liegen sollen, weil es dann κατὰ τὸν πρῶτον oder πρότερον πόλεμον heissen müsste, eine Bezeichnung, welche vor den erst später, 5 25 u. 26, gegebenen Erörterungen ganz unverständlich wäre, da bis dahin immer nur von einem einzigen Kriege die Rede ist. In dieser nachgetragenen Einschränkung bedeutet also ὅδε ὁ πόλεμος, wie

Xenophon in der schon angeführten Stelle 5 4 64, durch: οὐδε νόμους μετέστησεν, an Timotheos, dem Feldherrn Athens, rühmen können, dass er keine Veränderung in der Verfassung Kerkyre's vorgenommen habe, wenn derselbe dort eine Demokratie vorgefunden hätte? Ebenso wenig kann sie entschiedene Oligarchie gewesen sein; denn theils wurde dann während der funfunddreissig Jahre ein näheres Verhältniss zu Sparta bestanden haben, wovon kein Anzeichen vorhanden ist; theils ware in diesem Fall die sogleich nach des Timotheos Entfernung auf's neue entstandene Bürgerspaltung nicht ebenso erklärlich. Denn dass der bekannte Kerkyraeische Demos, auch ohne des Timotheos Zuthus, durch die Verbindung mit Athen sich sogleich wieder zu vorwaltendem Einfluss erhoben habe, ist ebenso leicht begreiflich, wie aus den unmittelbaren Folgen ersichtlich. Die Lakedaemonier ergriffen den erneuerten Zwiespalt zwischen den Oligarchen und dem Demos auf Kerkyra als erwünschten Anlass zu dem Versuch, den Athenern die wichtige Insel sogleich wieder, 374, zu entreissen. Allein als Mnasippos mit den sechzig Schiffen anlangte, fand er die Oligarchen schon vertrieben und die demokratische Partei, welche sich behauptet hatte, bewährte treues festhalten an der erst im Jahr zuvor mit Athen auf's neue eingegangenen Verbindung und einen hartnäckig ausdauernden, erfolgreichen Widerstand gegen die Lakedaemonier. Timotheos hatte also auch keine entschiedene Oligarchie vorgefunden, und Kerkyra wird sich während der fünfunddreissig Jahre einer Verfassung erfreut haben, durch welche das oligarchische und demokratische Element in ein erwünschtes Gleichgewicht gesetzt waren, welche nicht zu kennen wir bedauern müssen. Auf diese Verfassung also werden die angeführten Worte Diodor's hinweisen sollen. Dass die neue Verbindung mit Athen dieses Gleichgewicht gestört und dem Demos, zum Nachtheil der Oligarchen, das Uebergewicht gegeben, ist natürlich. Auch scheint ja schon in früherer Zeit, wie oben angedeutet worden, eine glücklich gemischte Verfassung auf Kerkyra bestanden zu haben, eine Mischung etwa, wie sie Thukydides an der Herrschaft der Fünftausend rühmt, welche zu Athen 411, Oi. 92 2, nach dem Sturze der Vierhundert eintrat, 8 97 2: μετρία γὰρ ή τε ές τους δλίγους και τους πολλούς ξύγκρασις έγένετο.

an den vielen anderen Stellen: "dieser Krieg dessen Darstellung hier unternommen wird;" und da der siebenundzwanzigjährige Krieg damit nicht gemeint sein kann, so ist dabei an nichts anderes zu denken als an den ersten zehnjährigen; wie denn überhaupt in den sämmtlichen vier ersten Büchern sowohl diese kurze Bezeichnung ὅδε ὁ πόλεμος, wie jeder andere Ausdruck, durch welchen das ganze der sich entwickelnden Darstellung angegeben werden soll, ursprünglich nur in diesem Sinne gesagt sein kann, eben weil sich Thukydides ursprünglich lediglich nur die Darstellung des ersten zehnjährigen Krieges vorgesetzt hatte. Denn wie diese Annahme für das zweite, dritte und vierte Buch durch die gegebenen Beweise 8 als erwiesen betrachtet werden darf, so lassen sich auch für das erste mehrere ganz entschieden darauf hinleitende Anzeichen erkennen.

## Das erste Buch.

Die ganz einzig grosse Bedeutung des Peloponnesischen Krieges wird von Thukydides gleich im ersten Anfange, in Verbindung mit der vorangestellten Ankündigung dieses Gegenstandes seiner Geschichtschreibung, auf das nachdrucksvollste ausgesprochen. Um diesen Aus-

<sup>118.</sup> In mehreren Stellen, 2 94 13: ἔππληξις ἐγένετο οὐδεμιᾶς τῶν κατὰ τὸν πόλεμον ἐλάσσων 3 98 4: οὖτοι βέλτιστοι δη ἄνδοες ἐν τῷ πολέμος τῷδε ἐκ τῆς Ἀθηναίων πόλεως διεφθάρησαν 3 113 32: πάθος γὰς τοῦτο μιῷ πόλει Ἑλληνίδι ἐν ἴσαις ἡμέραις μέγιστον δη τῶν κατὰ τὸν πόλεμον τόνδε ἐγένετο, auch 4 40 31, in welchen das auffallende ungewöhnlicher Ereignisse und bedeutender Kriegsunfälle recht nachdrücklich hervorgehoben werden soll, kann es nicht mit dem Ausdrucke so gar genau genommen und etwa in Hinblick auf 7 29 15 u. 30 3 und besonders 7 87 27 oder auf 8 96 27: ἔκπληξις μεγίστη δη τῶν ποὶν παρέστη, und überhaupt auf die Sicilischen und Dekeleischen Kriegszeiten, in welchen sich alles in grösseren Maasverhältnissen (7 28 17: ὅσω καὶ μείζων ὁ πόλεμος ἦν) darstellte als im ersten κehnjährigen Kriege, geschlossen werden, Thukydides würde sich in jenen Stellen nicht in so starker Weise ausgedrückt haben, wenn ihm als er sie schrieb diese letzteren Zeiten schon bekannt gewesen wären; um so weniger, als doch auch schon in der ersten Kriegszeit bei Delion, 4 101 26, ein Verlust erlitten worden war, welcher alle jene früheren bei weitem überbot. Aus Stellen dieser Art kann kein Beweis hergeleitet worden.

spruch zu begründen, sieht er sich veranlasst, eine kurze Darstellung der gesammten Hellenischen Vergangenheit anzufügen, indem die alles überbietende Wichtigkeit seines Krieges nur durch eine vergleichende Zusammenstellung mit den früheren Kriegszeiten dargethan werden kann. Dieser Inhalt des ersten Kapitels schreitet durch folgende Sätze fort: Θουκυδίδης ξυνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ Αθηναίων κίνησες γὰρ αὕτη μεγίστη δὴ τοῖς Έλλησιν ἐγένετο· τὰ γὰρ παλαιὰ οὐκ ἦν μεγάλα· φαίνεται γὰρ ἡ νῦν Ἑλλὰς καλουμένη κτλ. So ohne Aufenthalt • eilt die Darstellung jenem kurzen Ueberblicke über die gesammte

Aus diesem Grunde eben, weil Thukydides von πίνησις an thatsächliches ausspricht, würde er durch die oben S. 59 in zwei Zellen vorgeschlagenen Angaben über den Umfang und das Ende des Krieges denselben ganz füglich näher und bestimmter haben bezeichnen können, wenn er gleich anfangs schon den ganzen siebenundzwanzigjährigen Krieg zu schreiben beabsichtiget hätte und nicht vielmehr den ersten zehnjährigen, über welchen er seine Leser in diesen allgemeinsten Beziehungen schon an sich genügend unterrichtet voraussetzen durfte. Auch würde er in dem angenommenen Falle ganz passend gleich im Anfange ausgesprochen haben, dass die Lakedaemonier der Herrschaft, ἀρχή, der Athener durch den Krieg ein Ende gemacht. Er thut es ja, als dieses Ergebniss des zweiten Krieges vorlag, wirklich am Anfange der Darstellung desselben, 5 26 18. Dass es sich schon im ersten Kriege um die ἀρχή handelte, konnte niemanden entgehen. Selbst Herodot, welcher sonst in politischen Dingen keinen besondern Scharfblick bewährt, spricht eben von dem ersten treffend aus, 6 98 20: τῶν πορυφαίων περὶ τῆς ἀρχῆς πολεμεύντων. Allein der Athener Thakydides konnte, als er diesen nach dem Frieden des Nikias zu schreiben begann, seine Gründe haben, es nicht zu thun.

<sup>119.</sup> Nur wird durch die Aeusserung, er habe sogleich beim Beginne des Krieges mit seiner Geschichtschreibung den Anfang gemacht, ἀρξάμενος εὐθύς καθισταμένου, die Rede von dem Hauptgedanken munächst etwas abgelenkt, um die Ursache dieses Verfahrens sogleich in Kürze anzugeben; denn wie wir uns dasselbe auch denken wollen, immer doch bleibt es, für jene Zeiten zumal, ungewöhnlich und musste daher begründet werden. So ist denn von dieser Ausbiegung des Gedankens an im ersten Satze bis διανοούμενον alles von ἐλπίσας abhängig. Was in diesem Satze als gedacht erscheint, als die gleich anfangs von Thukydides gefasste Erwartung über die bevorstehende Bedeutung des beginnenden Krieges, wird darauf im zweiten als wirklich gewordene und offenkundig vorliegende Thatsache wiederholt: "Denn es war ja doch auch wirklich die allergrösste Bewegung" usw.; oder ("Und diese Erwartung war ganz richtig); denn es war offenbar die allerbedeutendste Bewegung für die Hellenen" usw. Bei Thukydides selbst nemlich wird durch γάρ nach κίνησις nicht auf ξυνέγραψε zurückgewiesen, sondern auf einen aus ἐλπίσας entnehmbaren Gedanken; in welcher elliptischen Weise γάρ auch 1 17 22; 77 3; 120 30, erscheint.

Griechische Geschichte bis auf den Peloponnesischen Krieg entgegen, welcher die erste Zierde des ersten Buches, dieser ausführlichen und mit so ganz unvergleichlicher Meisterschaft gearbeiteten Einleitung des ganzen, ausmacht. In dieser geschichtlichen Uebersicht nun werden die früheren Zeiten zwar auch in anderer Beziehung besprochen, τὰ παλαιὰ οὐ μεγάλα νομίζω γενέσθαι οὖτε κατὰ τοὺς πολέμους οὖτε ἐς τὰ ἄλλα (s. S. 51); doch ist das Augenmerk vorzugsweise auf die allmählige Entwickelung alles dessen gerichtet, was zu grossartigen Kriegsunternehmungen befähigen konnte, und insbesondere auf diese selbst, indem die veranlassende Beziehung des ganzen Abschnitts (Kap. 2 bis 19), die Vergleichung der bedeutenderen allgemein Hellenischen Kriege früherer Zeiten mit dem Peloponnesischen, als der leitende Gedanke festgehalten bleibt.

Denn nur Unternehmungen ersten Ranges kommen dabei in Betracht; Kriege, welche, nach Vermehrung der Volksmenge o und des Besitzes der nöthigen Mittel und nach Ueberwindung der ursprünglichen Vereinzelung von allen oder den meisten Volksstämmen gemeinschaftlich unternommen, das gesammte Hellas berührten. Von den Fehden einzelner mit ihren Grenznachbaren wird gänzlich abgesehen, wie heftig, wiederholt oder langdauernd dieselben auch geführt worden waren; nicht einmal der Messenischen Kriege geschieht ausdrücklich Erwähnung. 1 Ohnehin war bei einem geschichtlichen Rückblicke, welcher zunächst nur dazu dienen soll, einen allgemeinen Ausspruch über die grosse Bedeutung des Gegenstandes des beginnenden Geschichtswerkes zu rechtfertigen, die grösste Kürze geboten, wenn dieser selbst nicht allzuweit aus dem Auge gerückt werden sollte.

<sup>120.</sup> S. den Anhang über Th. 1 2 9.

<sup>121.</sup> Doch ist ohne Zweisel auf sie gerade vorzugsweise hingewiesen durch 15 2 u. 7: πάντες δὲ ἦσαν, ὅσοι καὶ ἐγένοντο (πόλεμοι), πρὸς ὁμόρους τοὺς σφετέρους ἐκάστοις, und: κατ' ἀλλήλους δὲ μᾶλλον ὡς ἕκαστοι οἱ ἀστυγείτονες ἐπολέμουν.

So konnten also bei der Vergleichung nur der Trojanische und die Perserkriege in Frage kommen. 2 Wenn dargethan ist, dass der Peloponnesische Krieg diese zwei glanzvollsten Erinnerungen der Vorzeit an Bedeutung überbot, so ist der Zweck der Abschweifung, της ἐκβολης τοῦ λόγου, erreicht. Und von dem Trojanischen Kriege wird allerdings im einzelnen nachgewiesen, er habe in mehrfacher Beziehung der Wirklichkeit nach keineswegs dem entsprochen, was von den Dichtern zu allgemein verbreitetem Glauben über ihn erhoben worden sei, und ganz unumwunden ausgesprochen, dass er an Bedeutsamkeit zwar alles. was ihm vorausgegangen, übertroffen habe, aber hinter dem Peloponnesischen zurückbleibe, 10 26; 11 25. Bei den Perserkriegen indess ist wahrzunehmen, dass sich Thukydides nicht ohne schonende Rücksichtsnahme auf die Ueberzeugungen seiner Zeitgenossen ausspricht. Zwar liegt für jeden auch nur etwas achtsamen Leser deutlich genug vor, dass seiner Ansicht nach auch die Perserkriege den Vergleich mit dem Peloponnesischen nicht bestehen können. 3 Denn das erste Mal

<sup>122.</sup> Auch wird wirklich in dem ganzen Abschnitte ausser diesen beiden nur noch der Krieg zwischen Chalkis und Eretria namhaft gemacht, 15 9, welcher nach K. F. Hermann, Rhein. Mus. I S. 96, um das Jahr 650 statthaben mochte. Auf andere aber, auf die Messenischen, wie eben bemerkt worden, und auf die Kriege, welche Athen mit den Korinthiern, Boeotern und anderen Genossen der Peloponnesischen Symmachie während der Pentekontaëtie führte, wird nur andeutend hingewiesen, 18 20.

<sup>123.</sup> Doch scheint Thukydides auf diese der Begeisterung seiner Jugendtage sowie seiner Zeitgenossen widersprechende Ansicht hier mehr durch den einmal angestellten Vergleich und durch den Eiser der Beweisführung geleitet worden zu sein. Auch er zeigt sich im innersten Herzen noch mit Bewunderung für die Thaten der Perserkriege erfüllt, wenn er über den hochherzigen Todesmuth der Spartaner bei den Thermopylen in Vergleich mit den Vorgängen auf Sphakteria aussert, 4 36 11: καὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι βαλλόμενοί τε ἀμφοτέρωθεν ἤδη καὶ γιγνόμενοι ἐν τῷ αὐτῷ ξυμπτώματι, ὡς μικρὸν μεγάλω εἰκάσαι, τῷ ἐν Θερμοπύλαις, ἐκεῖνοί τε γὰρ τῷ ἀτραπῷ περιελθόντων τῶν Περσῶν διεφθάρησαν, οὖτοί τε ἀμφίβολοι ἤδη ὄντες οὐκέτι ἀντεῖχον. Offenbar kommt hier der vergleichende Verstand nicht zum Worte, und doch müsste es ihm ein leichtes gewesen sein, die Wichtigkeit des Ereignisses auf Sphakteria, zumal in seinen Folgen, dem bei den Thermopylen mindestens gleichzustellen. So aber will die

kam es gar nicht zu einem Kriege, sondern nur zu der raschen Entscheidung durch die eine Schlacht bei Marathon, 18 5. Aber auch der eigentliche Perserkrieg, der mit Xerxes, war verhältnissmässig auf von kurzem Verlauf. Er war schon durch vier Schlachten, zwei zu Lande und zwei zur See, zu Ende gebracht, 23 20. Und wie unzulänglich waren dabei damals noch die Hellenen zu Kriegsunternehmungen gerüstet? Erst kurz vor den Zeiten des Peloponnesischen Krieges hatten sie die unvergleichbar grössere Ausbildung im Kriegswesen zu Lande und zur See erreicht.

Nachdem so die Schlacht bei Marathon nur genannt worden und auch der zweite Krieg in einfachster Weise erwähnt ist, überlässt Thukydides seinen Lesern, sich das Ergebniss der Zusammenstellung der Perserkriege mit dem Peloponnesischen selbst zu bilden, ohne hier eine Vergleichung auch nur anzudeuten, als wäre ihm dieser fortlaufende Faden seiner in die Vergangenheit zurückleitenden Abschweifung entglitten. In die ganz beziehungslose, rein geschichtliche Darstellung übergehend, beschliesst er sodann den zurückblickenden Abschnitt (Kap. 18 und 19), indem er zuletzt nur noch in meisterhafter Kürze, schon in näherer Beziehung zu dem eigentlichen Gegenstande seiner Geschichte, darlegt, wie sich in den funfzig Jahren zwischen dem Persischen und dem Peloponnesischen Kriege unter den Hellenischen Staaten die beiden einander entgegenstehenden Verbindungen, die Peloponnesische und

Aeusserung des Thukydides zunächst bloss das gleiche ξύμπτωμα der Spartaner in beiden Fällen hervorheben, nemlich dass sie beide Male von den Feinden im Kampfe umgangen und in Folge dessen umzingelt wurden.

<sup>124.</sup> Mit dem was darüber im vorübergehen kurz geänssert wird, 1 1 6; 14 23; 18 25; 19 33; 2 36 15, ist zu verbinden 6 17 6: καὶ μὴν οὐδ' ὁπλῖται οὕτ' ἐκείνοις (τοῖς ἐν Σωκελία) ὅσοι πεο κομποῦνται, οὕτε οἱ ἄλλοι Ἑλληνες διεφάνησαν τασοῦτοι ὅντες ὅσοι ἐκαστοι σφᾶς αὐτοὺς ἡρίθμουν, ἀλλὰ μέγιστον δη αὐτοὺς ἐψευσμένη ἡ Ἑλλὰς μόλις ἐν τερδε τῷ πολέμο ἐκανῶς ὡπλίσθη, indem Alkibiades in diesen Worten offenbar micht nur dem Ausdrucke, s. Anm. 70, sondern auch dem Inhalte nach ganz so spricht, wie Thukydides selbst dachte.

die Athenische, gestalteten und in wiederholten Kriegen durch höhere Ausbildung des Kriegswesens zu dem grossen Kampfe, welchen er schreiben will, vorbereiteten. Die Vergleichung, der veranlassende Gesichtspunkt der ganzen Uebersicht, wird nicht wieder aufgenommen.

Den Werth oder die Bedeutung verschiedener Zeiten und Begebenheiten mit einander zu vergleichen, ist immer misslich. Frühere Zeiten nach dem Maasstabe und der Betrachtungsweise späterer zu bemessen, trübt nur allzuleicht die unbefangene Darlegung der Thatsachen. Auch Thukydides, gleich den meisten Geschichtschreibern älterer und neuerer Zeit von dem Streben erfüllt, seinen eigenen Gegenstand in möglichst starke Beleuchtung zu setzen, wird bei der Zusammenstellung desselben mit den beiden einzigen Erscheinungen der gesammten Vergangenheit, welche er demselben vergleichbar achtet, in die rednerische Beweisführung gedrängt. Der sonstigen Vortrefflichkeit der Nachrichten, welche wir diesem kurzen Inbegriff der Griechischen Geschichte bis auf die Peloponnesische Zeit verdanken, thut dies keinen Eintrag; bier werden der tief eindringende Scharfblick, die Sorgfalt, ja die Gewissenhaftigkeit des Geschichtschreibers immer bewundert Aber dem Perserkriege gegenüber erscheint er so zurückhaltend oder befangen, man könnte sagen so zaghaft, vornemlich auch eben deshalb, weil er damit nur den ersten zehnjährigen Krieg in Vergleichung stellte. Dem Gesammtbilde, welches die Erfahrungen des siebenundzwanzigjährigen Krieges als ganzes zusammengefasst darboten, konnte, wer vergleichen wollte, jegliche Erinnerung des Hellenischen Gedächtnisses ohne Ausnahme ganz unbedenklich unterordnen. Dass aber Thukydides bei seiner Vergleichung und überhaupt im ganzen Prooimion nur den ersten Krieg im Sinne hat und auch dabei durchhin von der Voraussetzung ausgeht, derselbe sei den Lesern im allgemeinen bekannt genug, um allgemeine Aussprüche über ihn aufzufassen, lässt sich unschwer darthun.

9-14-55

20. Wenn er nämlich auf Verständniss rechnet, indem er in dem geschichtlichen Ueberblick an drei Stellen, 13 22 und 25 und 18 2, das Ende des angekündigten Krieges nennt, um dadurch Zeitbestimmungen für Ereignisse aus der älteren Geschichte zu geben, und zwar ohne über dieses Ende selbst irgendwie eine Mittheilung gemacht zu haben, so setzt er doch offenbar voraus, den Lesern sei dasselbe allgemein und genügend bekannt. Diese Voraussetzung konnte er aber von dem siebenundzwanzigjährigen Kriege nicht machen; denn dieser ist die ihm ganz allein und eigenthümlich angehörige, erst in späterer Zeit entstandene Auffassung, deren Zweckmässigkeit er deshalb auch später, 5 25 und 26, ausdrücklich und rechtfertigend nachzuweisen für nöthig erachtete. Wohl aber konnte er es ganz füglich von dem ersten thun; denn diesen haben seine Zeitgenossen insgemein als einen für sich abgeschlossenen Krieg angesehen; was theils an sich das natürliche ist, theils auch noch aus Aeusserungen des Herodot, Platon, Andokides, Xenophon und Isokrates 5 ganz deutlich hervorgeht. Offenbar hat er also in jenen drei Stellen anur den ersten Krieg im Sinne haben können.

<sup>125.</sup> Die Beweise hiefür sind Abschn. 2 S. 10 gegeben.

<sup>126.</sup> In Folge der vorgetragenen Ansicht, ist also ἡ τελευτη τοῦδε τοῦ πολέμου in den drei Stellen nicht das Jahr 404, Ol. 93 4, sondern 421, Ol. 89 3. Somit müssen die Zeiten jener drei Begebenheiten aus der älteren Geschichte um siebzehn Jahre früher angesetzt werden als bisher. Auch steht nichts im Wege anzunehmen, der Schiffsbaumeister Ameinokles sei i. J. 721, Ol. 14 4, nach Samos gekommen, und, die älteste bekannte Seeschlacht zwischen den Korinthiern und Kerkyraeern i. J. 681, Ol. 24 4, vorgefallen; denn beide Ereignisse kennen wir nar durch den einen Thukydides. Die Thukydideische Angabe über Lykurg kam nach der bisherigen Aussaung, wenn die ἔτη ὀλίγω πλείω als siedzehn Jahre gezählt wurden, in dem Jahre 821 a. Chr. mit der des Eusebius überein; vgl. Fischer's Griech. Zeittafeln S. 37. Nach der hier ausgestellten ist Lykurg's Versassung nach Thukydides um wenige Jahre vor 821 a. Chr. in Sparta eingeführt worden. Rechnen wir für die ἔτη ὀλίγω πλείω sieben Jahre, so erhalten wir in dem Jahre 828 die vollkommene Uebereinstimmung mit der Angabe des Kallimachus bei Syncellus p. 196 c; wosür nach C. Müller, Fragm. Chronol. p. 134, das Jahr 829 zu setzen wäre. Unverkennbar giebt indess Thukydides in den drei Angaben nur runde Zahlen.

<sup>127.</sup> Durch diese Annahme ist denn auch, was Abschn. 9 S.55 gegen diese Stellen vorgebracht

21. In gleicher Weise wird von Thukydides die Dauer des Krieges ohne irgend eine nähere Bestimmung nur durch die allgemeinen Ausdrücke: μῆκος τούτου τοῦ πολέμου, und: ἐν ἴσο χρόνο bezeichnet, obschon auch über diese vorher keine Mittheilung gemacht worden ist. Der Zusammenhang, in welchem diese Bezeichnungen stehen, ist dieser, 23 21: τούτου δὲ τοῦ πολέμου μῆκός τε μέγα προύβη, παθήματά τε ξυνηνέχθη γενέσθαι ἐν αὐτῷ τῆ Ἑλλάδι οἶα οὐχ ἔτερα ἐν ἴσο χρόνο.

Aus einer genaueren Erwägung der Beziehung, in welcher beide Ausdrücke gedacht sein müssen, ergiebt sich aber ganz unzweiselbast, dass auch hier nur die zehn Jahre gemeint sein können. Bei den Worten: οἶα οὐχ ἔτερα ἐν ἴσφ χρόνφ muss nemlich doch Thukydides seibst ganz nothwendig einen bestimmt abgegrenzten Zeitraum, und also entweder die zehn oder die siebenundzwanzig Jahre im Sinne gehabt haben; darüber kann kein Zweisel statt sinden. Denn mit etwas unbestimmtem lässt sich keine Vergleichung denken. Nun spricht für die zehn Jahre schon die Unbestimmtheit des Ausdrucks: ἐν ἴσφ χρόνφ, welche zeigt, dass der Geschichtschreiber bei seinen Lesern die Kenntniss der Dauer des Krieges, welchen er schreibt, voraussetzt, denn von dem siebenundzwanzigjährigen Kriege konnte er ja keine Voraussetzungen machen. Schon daraus folgt also, dass Thukydides: οἶα οὐχ ἕτερα ἐν ἴσφ χρόνφ in dem Sinne von: οἶα οὐχ ἕτερα ἐν ἄλλοις ἔτεσα δένα geschrieben habe; doch ist folgendes nöthigender.

Offenbar ist die Stelle in vergleichender Beziehung auf frühere Kriegszeiten gesagt, und also auf den Trojanischen und auf die Perser-

worden, vollkommen zurückgewiesen. Mit der Voraussetzung über den Anfang, 1 24 25, welche dort gleichfalls gerügt worden ist, hat es ohnehin nicht so viel auf sich. Der allgemein bekannte erste Krieg und der von Thukydides später aufgefasste siebenundzwanzigjährige hatten ja denselben Anfang. Und so hätte Thukydides diesen allgemein bekannten Anfang wohl auch für den siebenundzwanzigjährigen in Anspruch nehmen können. Die Dauer aber und das Ende dieses letzteren durfte er, wenn er sich keines Verstosses wollte zu Schulden kommen lassen, allerdings in keiner Weise als bekannt voraussetzen.

::

₩.

annäherungsweise erlebt worden, theils haben die mannichfaltigen, merkwürdigen und gewaltigen einzelnen Ereignisse dieser langen Zeit alle früheren Erlebnisse der Hellenenwelt in Wahrheit bei weitem hinter sich gelassen.

22. Insbesondere lässt sich dieses auch von der Aufzählung der verschiedenen Erscheinungen der angekündigten Kriegszeit sagen, welche Thukydides in unserer Stelle hier durch die Bemerkung einführt, Hellas sei während derselben von so vielen Unfällen betroffen worden, wie in keinem anderen gleichen Zeitraum, offenbar um auch dadurch die grosse Bedeutung seines Gegenstandes, soweit dieses durch einen allgemeinen Ueberblick im voraus möglich ist, noch recht anschaulich zu machen. Von dem siebenundzwanzigjährigen Kriege wäre diese Aufzählung gleichfalls schon an sich unnöthig gewesen, eben weil diesem kein anderer gleich grosser Kriegszeitraum gegenüber stand. Ausserdem ergiebt sich aber auch bei sorgfältiger Betrachtung der einzelnen Angaben, dass diese Ausführung weit angemessener von dem zehnjährigen Kriege allein verstanden werde, als von jenem grossen. Während dieselbe nemlich nichts enthält, was sich auf Begebenheiten aus den siebzehn späteren Jahren allein bezöge, wird durch mehrere Angaben ganz ausschliesslich nur auf den ersten Krieg hingewiesen;

<sup>128.</sup> Von der Dauer des siebenundzwanzigjährigen Krieges sagt Diodor, IZ 38 init.: 
δ πληθείς Πελοποννησιακός μαπρότατος των ιστορημένων ων ισμεν, und 13 107 extr.: 
ό μέν οὐν Πελοποννησιακός πόλεμος μαπρότατος γενόμενος ων ισμεν τοιοῦτον ἔσχε τὸ τέλος, ἔτη διαμείνας ἔπτὰ πρὸς τοῖς είκοσι von dem Sicilischen Unternehmen Thukydides, 
7 87 27: ξυνέβη τε ἔργον τοῦτο Έλληνικον τῶν κατὰ τὸν πόλεμον τόνδε μέγιστον γενέσθαι, δοκείν δ' ἔμοιγε καὶ ὧν ἀκοῆ Έλληνικῶν ισμεν von der Schlacht bei den Arginusen Diodor, 13 98 extr.: μεγίστη γὰρ αὐτη μνημονεύεται ναυμαχία γεγενημένη Έλλησι πρὸς Έλληνας, und 102 extr.: τούτους ἀπέκτειναν, γαυμαχίαν μεγίστην τῶν Έλλησι πρὸς Έλληνας γεγενημένων νενικηκότας. Der Athener Xenophon sagt von dieser für seine Vaterstadt 
so ruhmvollen Schlacht, Hell. 1 6 33, nur: ἐναυμάχησαν χρόνον πολύν, wie er auch über den für Athen so wichtigen späteren Sieg bei Naxos, 376, hinwegeilend berichtet, 5 4 61.

und zwar auf das entschiedenste durch das einzige gerade, was darin als bestimmtes Ereigniss angegeben wird, durch die Pest. Denn im übrigen zeigt die allgemeine, mehr rednerische Ausdrucksweise der Herzählung und der Zusammenhang, in welchem sie erscheint, ganz deutlich, dass dadurch mehr eine grosse Vorstellung von dem Stoffe der anhebenden Geschichte im ganzen erweckt werden soll, als dass es mit den einzelnen allgemeinen Ausdrücken ängstlich genau zu nehmen sei, 23, 19: Των δὲ πρότερον ἔργων μέγιστον ἐπράχθη τὸ Μηδικόν, καὶ τοῦτο ὅμως δυεῖν ναυμαχίαιν καὶ πεζομαχίαιν ταχεῖαν τὴν κρίσιν ἔσχεν. τούτου δε τοῦ πολέμου μῆχός τε μέγα προύβη, παθήματά τε ξυνηνέχθη γενέσθαι εν αύτῷ τῆ Ελλάδι οἶα οὐχ ετερα εν ἴσῳ χρόνῳ. οἴτε γὰρ πόλεις τοσαίδε ληφθείσαι ήρημώθησαν, αί μεν ύπο βαρβάρων αί δ' ύπο σφων αὐτων άντιπολεμούντων (είσι δ' αί και οικήτορας μετέβαλον άλισκόμεναι), οὔτε φυγαι τοσαίδε άνθρώπων και φόνος, ό μεν κατ' αυτον τον πόλεμον ο δε διά το στασιάζειν. τά τε πρότερον αχοῆ μεν λεγόμενα έργω δε σπανιώτερον βεβαιούμενα οὐκ ἄπιστα πατέστη, σεισμών τε πέρι, οί ἐπὶ πλείστον άμα μέρος γῆς καὶ ἰσχυρότατοι οί αὐτοὶ ἐπέσχον, ήλόου τε ἐκλείψεις, αξ πυκνότεραι παρά τὰ ἐκ τοῦ πρὶν χρόνου μνημονευόμενα ξυνέβησαν, αὐχμοί τε έστι παρ' οίς μεγάλοι καὶ ἀπ' αὐτῶν καὶ λιμοί, και ή ούχ ήκιστα βλάψασα και μέρος τι φθείρασα ή λοιμώδης νόσος ταῦτα γὰρ πάντα μετὰ τοῦδε τοῦ πολέμον άμα ξυνεπέθετο.

Gleich bei: οὖτε γὰρ πόλεις τοσαίδε ληφθεῖσαι ἠοημώθησαν, αἱ μὲν ὑπὸ βαρβάρων, ist wohl an die Verdrängung der Kolophonier aus ihrer Stadt durch die Barbaren unter Itamanes zu denken, welche eine Ver-

<sup>129.</sup> Gewiss nicht mit Pausanias an die barbarische Unthat der in ihre Heimath zurückkehrenden Thracier zu Mykalessos in Boeotien, Th. 7 29 u. 30. Wie sehr auch der Ort dadurch gelitten, verlassen oder verödet wurde Mykalessos damals nicht. Thukydides bemerkt ausdrücklich: τῶν δὲ Μυκαλησσίων μέρος τι ἀπαναλώθη. Wer könnte einer Folgerung des gelehrten Periegeten mehr vertrauen wollen, als dieser bestimmten Aeusserung des gleichzeitigen Geschichschreibers? Pausanias fand die alten, schon von Homer genannten Städte Harma und Mykalessos in Trümmern, 9 19 4: ἑξῆς δὲ πόλεων ἐρείπιά ἐστιν Ίρματος καὶ Μυκαλησοῦ. ὅντινα δὲ τρόπον ἐγένετο ἡ Μυκαλησος ἀνάστατος τὰ ἐς Λθηναίους ἔχοντα ἐδήλωσέ μοι τοῦ

٠

ödung von Kolophon, wenigstens vorübergehend, zur Folge gehabt zu haben scheint. Der Anfang dieser Begebenheit fiel in den Anfang

λόγου. Der belesene Mann erinnert sich bei Mykalessos an Thukydides und an dessen Schilderung jenes schrecklichen Unglücks, welches diese Stadt in dem Peloponnesischen Kriege, 413, betroffen hatte. Sofort folgert er, Mykalessos sei schon von jener Zeit her zerstört, weil, wie er im Widerspruche mit Thukydides angiebt, durch die Barbaren alle Mykalessier umgekommen seien, 1 23 3: Μυκαλησίων δε οὐ μόνον το μάχιμον οἱ Θοᾶκες, ἀλλὰ καὶ γυναῖκας ἐφόνευσαν καὶ παϊδας. μαρτυρεϊ δέ μοι Βοιωτών γάρ όσους ανέστησαν Θηβαΐοι, ολκούντο αὶ πόλεις ἐπ' ἐμοῦ, διαφυγόντων ὑπο τὴν άλωσιν τῶν ἀνθρώπων. εἰ δὲ καὶ Μυκαλησίοις οι βάρβαροι μη πασιν αποκτείνοντες επεξήλθον, υστερον αν την πόλιν ανέλαβον οι λειφθέντες. Höchst wahrschelnlich ist diese gelehrte Beweisführung gegen die verbreitete und wahre Ueberlieferung gerichtet, nach welcher das alte Mykalessos, welches sich allerdings von jenem harten Schlage nicht wieder ganz mochte erholen können, etwa achtunddreissig Jahre später, 375, zu Grunde ging, als das von der Sparfanisch-Oligarchischen Herrschaft frei und demokratisch gewordene Theben seine Herrschaft über Boeotien gewaltthätig ausbreitete. Denn bis dahin blieb Mykalessos ohne Zweifel erhalten und meist ganz autonom. Bei des Pausanias: Βοιωτών γὰς ὅσους ἀνέστησαν Θηβαΐοι, ist ohne Frage an die nächsten Zeiten nach der Befreiung Thebens zu denken. Auch Plataeae wurde damals wieder zerstört, und Thespiae, später Orchomenos, s. Sievers Gesch. Griech. S. 212. Zusammenhängende Nachrichten über diesen Kampf der Thebaner gegen die Boeotischen Städte sehlen; um so wichtiger ist diese bisher nicht beachtete gelegentliche Aeusserung des Pausanias. Doch ist derselbe in dem ὅσους ungenau. Denn auch Harma lag zu seiner Zeit in Trümmern, wie er selbst bemerkt, nicht nur das einzige Mykalessos. Und Harma also doch wohl durch die Boeoter in der angegebenen Zeit; denn von der Zerstörung dieser alten Stadt weiss Pausanias keinen andern Grand anzufähren, wie bei Mykalessos. Das Gebiet beider Städte gehörte, als er schrieb, den Tanagraeern, 9 19 8. So gar erheblich ist der Gegenstand übrigens für unsere Frage nicht. Thukydides konnte, 1 23 25: οὖτε γὰρ πόλεις τοσαίδε ληφθεῖσαι ἦρημώθησαν, αἱ μὲν ὑπὸ βαρβάρων von dem ersten Kriege geschrieben und dabei an Kolophon, oder an eine andere Stadt, gedacht haben, selbst wenn sich aus seiner Darstellung des Mykalessischen Unglücks entnehmen liesse, dass diese Stadt später, im zweiten Kriege, von Barbaren verödet worden sei, was sich jedoch gewiss nicht daraus entnehmen lässt.

130. Nach Th. 3 34. Der Vorfall war die Folge innerer Spaltung. Ansangs, im Sommer 430, lassen sich die meisten Kolophonier in Notion nieder, Νότιον το Κολοφωνίων, εξ κατώκηντο Κολοφωνίοι τῆς ἄνω πόλεως ἐαλωκυίας ὑπο Ἰταμάνους καὶ τῶν βαρβάρων κατὰ στάσιν ἰδίαν ἐπαχθέντων. Dies war offenbar der Versuch des grösseren Theiles der Bevölkerung von Kolophon, sich in Notion frei von Persischem Einflusse in dem bisherigen Verhältnisse zu Athen zu erhalten. Darauf erneuert sich der Zwiespalt in Notion. Nun ziehem auch die in Kolophon zurückgebliebenen dahin, καὶ τῶν ἐκ τῆς ἄνω πόλεως Κολοφωνίων

des Sommers von 430, Ol. 872, wie der Vorfall auch hier in den Anfang der Aufzählung vorangestellt ist. Aus den siebzehn späteren Jahren ist nichts überliefert, worauf diese Worte eben so passende Anwendung finden könnten, weder von Thukydides noch in den übrigen Quellen dieser Zeit. 1

οί μηδίσαντες ξυνεσελθόντες επολίτευον. Damais war also Kolophon, wenigstens von Hellenischer Bevölkerung, ganz verlassen, und Notion behauptet sich im Abfall von Athen unter dem Schutze einer Besatzung barbarischer und Arkadischer Söldner, welche Pissuthnes geschickt hatte. Wer sich diesem Abfall nicht fügen wollte, war landesflüchtig. Diese vertriebenen Kolophonier nua rufen sich Paches zu Hülfe. Und Paches, welcher so eben das abtrüunige Mitylene bezwungen hat, erlaubt sich jedes Mittel, um auch Notion der Athenischen Herrschaft zurück zu geben, im Sommer 427. Darauf machen die Athener Notion zu ihrer Kolonie mit demokratischer Verfassung, ολειστάς πέμψαντες κατά τους ξαυτών νόμους κατώκισαν το Νότιον, ξυναγαγόντες πάντας έκ των πόλεων, εἴ πού τις ἦν Κολοφωνίων. Dass sämmtliche Kolophonier der Aufforderung Athens sollten Folge geleistet haben ist nicht wahrscheinlich. Die Worte des Thukydides sind wohl nur von der Absicht der Athener zu verstehen. Denn im Sommer d. J. 409, zu Ende von Ol. 92 3, hatte Kolophon wieder eine und zwar mit Athen verfeindete Bevölkerung. Die Persischgesinnten oder wer sonst von den Kolophoniern kein Gefallen an der Athenischen Kolonie Notion gefunden, werden sich dort wieder niedergelassen haben, Xen. Hell. 1 2 4; freilich konnte sich auch eine andere Bevölkerung in die verlassene Stadt gezogen haben. Nähere Angaben fehlen hier gänzlich. Für Athen musste dieser Abfall einer Ionischen Stadt gleich im Beginne des Krieges von der grössten Wichtigkeit gewesen sein. Auch war derselbe gewiss nicht ohne weiteren Zusammenhang. Der Persische Satrap Pissuthnes hatte von Sardes aus schon früher den Abfall der Samier unterstützt; Th. 1 115 19. Auch die Mitylenaeer werden nicht ohne Verbindung mit ihm gewesen sein. Wenigstens suchten die Lesbier, welche bei dem Spartaner Alkidas auf der Flotte waren und einige verbannte Ionier denselben, da er zum Entsatz von Mitylene zu spät gekommen war, durch Hinweisung auf den Beistand, welcher von Pissuthnes zu erwarten sei, zu bestimmen, sich in eine Ionische Stadt zu wersen und von da aus Ionien zum Abfall von Athen zu bringen; 3 31 4. Der Vorfall hatte in Athen neben dem Abfall von Mitylene gewiss grosse Besorgnisse erweckt, und Thukydides mochte auch dadurch Grund genug haben, an ihn hier in der Aufzählung zu denken. Doch hebt er denselben später in der Darstellung selbst nicht besonders hervor.

131. Wollte man die Worte: οὖτε γάρ πόλεις ληφθεῖσαι ήρημώθησαν, αἱ μὲν ὑπὸ βαρβάρων, für sich allein betrachten, ohne Rücksicht auf den übrigen Inhalt der Aufsählung, welche sie eröffnen, so könnte es passend erscheinen, dabei an Selinus und Himera, sowie an Agrigent zu denken, deren Zerstörung durch die Karthager in die Zeiten des Ionischen Krieges

Ferner bemerkt Thukydides, dass die ungewöhnliche Zeit kriegerischer und politischer Erschütterungen, welche zu beschreiben er gedenke, auch von ungewöhnlichen Naturerscheinungen begleitet gewesen sei, und nennt unter diesen auch Sonnenfinsternisse, aber keine Mondfinsternisse. Darin liegt gleichfalls ein Beweis. Denn die zweite Kriegszeit musste dazu veranlassen, vielmehr dieser zu gedenken als jener.

In den siebenundzwanzig Jahren des Peloponnesischen Krieges sind fünf Finsternisse bemerkt worden,<sup>2</sup> zwei Sonnenfinsternisse und drei Mondfinsternisse. Beide Sonnenfinsternisse fallen in den ersten Krieg; die erste auf den 3. August 431, Ol. 87 2, die zweite auf den 21. März 424, Ol. 88 4; beide werden von Thukydides angegeben, 2 28 und

fiel; die der beiden ersten in d. J. 409, Ol. 92 4, die von Agrigent in d. J. 406, Ol. 93 3; denn diese Zeitangaben Diodor's, 13 57, 62 und 91, werden mit Recht gegen die bei Xen. Hell. I 1 37; 5 21, in Schutz genommen von Sievers, Comm. Xen. p. 91. Auch waren diese Ereignisse nicht ganz ohne Einfluss auf den Peloponnesischen Krieg, denn die Syrakusaner sahen sich durch die Unternehmungen der Karthager in Sicilien genöthigt, ihre Schiffe von der Peloponnesischen Bundesflotte gegen Athen schon im Jahre 409 zurück zu rufen, Diod. 13 61 init. Sie bedurften jetzt selbst vielmehr des Beistandes ihrer Verbündeten gegen die Karthager, und baten darum, Diod. 13 81, als dass sie jenen gegen die Athener beistehen konnten.

Ein wirklicher Beweis kann also in dieser Erwähnung einer oder mehrerer von Barbaren verödeten Städte nicht gefunden werden, zumal sich Thukydides, 3 34, über die Vorgänge in Kolophon und Notion nicht umständlich genug auslässt; auch den Ausdruck έρημοῦσθαι von Kolophon nicht gebraucht. Nur das eine können wir mit Gewissheit aus ihm entnehmen, dass Kolophon eine Zeitlang ohne Hellenische Bevölkerung gewesen sei, was bei Mykalessos nicht der Fall ist. Gewiss aber kann umgekehrt in Anwendung des schon sonst gesicherten Ergebnisses der Untersuchung hier die Folgerung gemacht werden, es sei bei: πόλεις ληφθείσαι ἡρημώθησαν ὑπὸ βαρβάρων, am schicklichsten an Kolophon zu denken. Denn mit den Ausdrücken, also auch mit ἡρημώθησαν, einer solchen allgemeinen Uebersicht in rednerischer Färbung darf es nicht allzu genau genommen werden.

132. Dass die Zahl der während dieser siebenundzwanzig Jahre in Griechenland sichtbaren Finsternisse ungleich grösser gewesen sein müsse, bedarf zwar keines Beweises. Doch ist eine Uebersicht derselben zur Prüfung der Aeusserung des Thukydides über die Sonnenfinsternisse nicht ohne Werth; daher soll dieselbe im Anhange gegeben werden.

4 52. Von den Mondfinsternissen war nur eine im ersten Kriege gesehen worden, die vom 9. October 425, Ol. 88 4; Thukydides erwähnt sie nicht; in dem späteren aber zwei, die berühmte vom 27. August 413, Ol. 91 4, welche auf die letzte Wendung des Schicksals der Athener vor Syrakus einen so entscheidenden Einfluss ausübte und von Thukydides in dieser Beziehung auch hervorgehoben wird, und die vom 15. April 406, Ol. 93 2, welche von Xenophon erwähnt wird, Hell. 1 6 1.

Hätte Thukydides unsere Stelle nach dem Ende des ganzen Krieges geschrieben, so wäre zu erwarten, in dieser allgemeinen Uebersicht vielmehr die Erinnerung an die so viel näher liegenden Finsternisse der späteren Zeit hervortreten zu sehen, als an die entfernteren aus den ersten Jahren, oder es würden dann doch gewiss neben diesen früheren auch zugleich die späteren angedeutet erscheinen, zumal ohnehin sämmtliche übrigen Finsternisse der siebenundzwanzig Jahre der einen Syrakusanischen Mondfinsterniss gegenüber gar nicht in Betracht kommen konnten, da diese allein mit dem Kriege selbst im Zusammenhange stand, und auf den letzten Ausgang des Sicilischen Unternehmens einen Einfluss geübt hatte, welcher bedeutend 3 genug gewesen war, um sie im Alterthum unvergesslich zu machen. Denn sie wird nicht blos von Thukydides. Diodor und Plutarch in den Berichten über den Sicilischen Krieg, sondern ausserdem noch von Polybius, Quintilian und dem ältern Plinius erwähnt. 4 Insbesondere konnte aber für Thukydides eigentlich nur diese eine Mondfinsterniss Wichtigkeit haben, da er, was mit seinem Kriege in keiner Beziehung steht, auch nur zu berühren sonst so geslissentlich, man darf sagen, zu vermeiden pflegt.

<sup>133.</sup> Wie aus Thukydides, 7 50 extr., Diodor, 13 12 extr. und Plutarch Nik. 23, zu entnehmen ist, welche in dieser Hinsicht übereinstimmen.

<sup>134.</sup> Polyb. 9 19; Quintil. 1 10 48; Plin. H. N. 2 9 (12).

Der hier entscheidende Beweis liegt aber endlich darin, dass Thukydides am Ende dieser Aufzählung des Ungemachs, welches Griechenland während des angekündigten Krieges erlitten habe, als die grösste Steigerung desselben auf das nachdrücklichste noch die Pest hervorhebt: και ή οὐχ ήκιστα βλάψασα καὶ μέρος τι φθείρασα ή λοιμώδης νόσος. Dieses hätte er in solcher Weise nicht mehr thun können, wenn er diese Stelle erst nach der Beendigung des Dekeleischen Krieges geschrieben hätte. Denn in dieser Zeit waren die Wirkungen jener Heimsuchung doch wirklich schon allzusehr in den Hintergrund getreten. In dem ersten Kriege dagegen wurden die Athener allerdings ohne allen Vergleich am härtesten durch die Pest betroffen. Der plötzliche Ausbruch einer so ganz beispiellos verheerenden Seuche im Anfange des zweiten Sommers, welcher nach harter Prüfung auch Perikles erliegen sollte, die lange Dauer und die heftige Erneuerung des schweren Missgeschicks, noch in dem Winter des fünften Jahres, musste gleich anfangs entmuthigend wirken, die Folgen desselben neben wiederholten Menschenverlüsten in Schlachten sich auf Jahre hin empfindlich fühlbar machen. 5 Auch wurden die Athener in der letzten Zeit des ersten Krieges, ausser den Besorgnissen wegen der Erfolge der Unternehmungen des Brasidas in Thracien und wegen des bedenklichen Einflusses, welchen dieselben auf die Stimmung ihrer Bundesgenossen übten, durch den grossen Verlust bei Delion zur Annahme der Friedensvorschläge gewiss nur deshalb geneigter gestimmt,6 weil der so viel bedeutendere durch die Pest vorangegangen war. Allein die lange Zeit von dem Unfalle bei Delion bis zum Anfange des Sicilischen Krieges konnte vieles wieder gut machen. In diesen fast neun

<sup>135.</sup> Th. 2 47 23; 58 3; 59 15; 3 3 15; 13 29; 87 15; 6 12 28; 26 8.

<sup>136.</sup> Th. 4 108 33; 5 14 34; 15 29. Diodor bemerkt, 12 75, das Ansehen der Athener sei durch den Unfall bei Delion ebenso gesunken, wie das der Lakedaemonier durch den auf Sphakteria. Der Vergleich ist sehr passend.

vollen Jahren hatten die Athener, ausser dem nicht so gar beträchtlichen Verluste bei Amphipolis, nach welchem der Abschluss des Nikias'schen Friedens alsbald zu Stande kam, sonst keinen erheblichen zu beklagen gehabt, dagegen war wieder zahlreiche Mannschaft für den Kriegsdienst nachgewachsen, und der Staatsschatz hatte sich auf's neue gefüllt. 7 So konnten die Wunden, welche die erste Kriegszeit geschlagen hatte, beim Beginne der zweiten geheilt erscheinen. Und gewiss wäre das Unternehmen gegen Syrakus der Beredsamkeit des Alkibiades nicht gelungen, wenn nicht die Athener, berauscht von der Blüthe ihrer Macht, für solchen Uebermuth empfänglich gewesen wären. Die nachtheiligen Folgen der Pest wurden also damals nicht mehr empfunden. Insbesondere aber kann Thukydides, wo er den verderblichen Einfluss derselben als das hervorhebt, was der Macht Athens den grössten Schaden zugefügt habe, 8 vornemlich noch deshalb nur an den ersten Krieg gedacht haben, weil er den Fall Athens im zweiten ausdrücklich aus anderen Ursachen herleitet. 9

<sup>137.</sup> Wiewohl Thukydides dies den Nikias zugeben lässt, dem es nicht passt, da er von dem Zuge gegen Syrakus abrathen will, 6 12 27; και μεμνήσθαι χρή ήμας ότι νεωστὶ ἀπό νόσου μεγάλης καὶ πολέμου βραχύ τι λελωφήκαμεν, ώστε καὶ χρήμασι καὶ τοῖς σώμασιν ηὐξήσθαι, und dasselbe später in eigenem Namen wiederholt, 6 26 8: ἄρτι δ' ἀνειλήφει ή πόλις ἐαυτήν ἀπό τῆς νόσου καὶ τοῦ ξυνεχοῦς πολέμου ἔς τε ήλικίας πλήθος ἐπιγεγενημένης καὶ ἐς χρημάτων ἄθροισιν διὰ τὴν ἐκεχειρίαν, ώστε ἡῷον πάντα ἐπορίζετο, auch in der darauf folgenden Schilderung der reichen Ausrüstung jenes Zuges eine Bestätigung dieser Aeusserungen giebt, wie schon das demselben vorausgehende Unternehmen gegen Melos das wieder neu erwachte Selbstgefühl bedenklich beurkundet hatte; so bemerkt er doch, aber freilich mehr im vorübergehen und durch den Zusemmenhang derauf geleitet, 7 28 8: ἤδη τῷ πολέμφ κατὰ πάντα τετρυχωμένοι. Als entschiedener Widerspruch mit sich selbst kana dies dem Geschichtsehreiber nicht zur Last gelegt werden. Für den tiefer blickenden konnten ohnmöglich beim Beginne des Sicilischen Krieges alle Wunden des ersten schon gänzlich ausgeheilt erscheinen.

<sup>138.</sup> Im eraten Kriege war es die Pest, welche der Macht Athens sumeist Schaden brachte, nicht die Feinde; im zweiten wieder nicht die Feinde, sondern die inneren Parteiungen in Athen selbst. S. Absch. 17 über 3 87 19.

<sup>139.</sup> S. oben Anm. 108.

Schon aus diesen Anzeichen o wird deutlich sein, dass die Aufzählung unserer Stelle sich nur auf den ersten Krieg beziehen könne;

140. Der übrige Inhalt der Aufzählung lässt sich gleichfalls ganz angemessen von dem ersten Kriege allein verstehen.

Bei: πόλεις ληφθείσαι ήρημώθησαν ὑπὸ σφῶν αὐτῶν ἀντιπολεμούντων, kann gedacht werden, an das Lakonische Prasiae, 2 56 16; an die Ortschaft Limnaia im Gebiet des Amphilochischen Argos, 2 80 11 extr.; an Plataeae, 3 68 21, Diod. 12 56 extr.; an Thyrea, 4 57 28, Diod. 12 65 extr.; an Leontini, 5 4 7, Diod. 12 54 extr., 83 init. Ans den Zeiten nach dem ersten Kriege könnte hieher gerechnet werden, Hysiae im Argivischen, 5 83 1, Diod. 12 81 init.; Orneae, 6 7 19, Diod. 12 81 extr.; lasos, 8 28 1; Kedreia, Xen. Hell. 2 1 15, was auch Diod. 13 104 mit seinem Iasos in Karien gemeint haben wird. Thukydides konnte übrigens von diesen Städten ἡρημώθησαν sagen, obgleich die Verödung derselben nicht dauernd war; denn fast von allen wissen wir bestimmt, dass sie, wie Kolophon, nicht lange nachher wieder bewohnt sind.

Bei: εἰαὶ δ' αϊ καὶ οἰκήτορας μετέβαλον άλισκόμεναι, wird zu denken sein, an Aegina, 2 27 30, Diod. 12 44; Sollion, 2 30 10; Potidaea, 2 70 19, Diod. 12 46 extr.; Anactorion, 4 49; und wohl auch an Delos, 5 1 15; 5 32 26; 8 108 31; Diod. 12 73 init.; 77 init. Aus der Zeit nach den ersten sehn Jahren gehören hieher Scione und Melos, 5 32 25 116 16; Diod. 12 76 u. 80; 13 30.

Auch innere Bürgerentzweiungen, στασιάζειν, und in deren Folge φυγαί und φόνος werden im ersten Kriege häufiger erwähnt als im zweiten; und σεισμοί zwar häufig im ersten, häufig im zweiten angeführt; doch dürfte während der siebenundzwanzig Jahre kein anderes Erdbeben von so grossen Verheerungen begleitet gewesen sein, wie das von 426, Ol. 88 3, Th. 3 87 u. 89; s. oben Anm. 112; wiewohl Thukydides auch ein späteres sehr stark hervorhebt, 8 41 3. Dass aber in beiden Zeiträumen durch den Krieg selbst viel Menschenverlust erlitten worden, φόνος κατ' αὐτον τον πόλεμον, bedarf nicht erst einer besondern Ausführung.

Es kommt hier überhaupt lediglich darauf an, ob die Aufzählung auch in den eben besprochenen Besiehungen passend von dem ersten Kriege allein gesagt sein könne; und das ist wirklich der Fall. Denn dass sie durch alles, was von verwüsteten Städten, Veränderungen der Bevölkerung, Bürgerswisten, Verbannungen und Menschenverlüsten in den späteren siebenzehn Jahren vorkam, nur noch mehr bestätiget und also von dem siebenundzwanzigjährigen Kriege genommen noch passender gesagt erscheinen müsse, ist in der Natur der Sache begründet. Sie hat zum Zweck, die grosse Bedeutung des Krieges, dessen Darstellung angekündigt ist, am Ende des Eingangs noch einmal durch eine thatsächliche Bewelsführung in kurzer, allgemeiner Aeusserung lebhaft hervorzuheben. Es ist darin also wohl eher mehr als weniger gesagt. Jedenfalls werden immer durch allgemeine Aeusserungen unbegrenzte Vorstellungen erweckt; und so muss sie, wenn man dabei auch an die zweite Kriegszeit denkt, nur um so richtiger erscheinen. Gazs vollständig ist sie dabei, auch nur von dem ersten Kriege genommen, dennoch nicht. Wenigstens

wäre sie nach der ganzen Kriegszeit geschrieben, sie müsste eine andere Gestalt haben.

23. Auch ist ferner höchst unwahrscheinlich, dass unser Geschichtschreiber in der oben schon berührten Stelle des ersten Buches, 21 30, von dem siebenundzwanzigjährigen Kriege sollte gesagt haben: καὶ ὁ πόλεμος οὖτος, καίπερ τῶν ἀνθρώπων ἐν ῷ μὲν ἀν πολεμῶσι τὸν παρόντα ἀεὶ μέγιστον κρινόντων, παυσαμένων δὲ τὰ ἀρχαῖα μᾶλλον θαυμαζόντων, ἀπ' αὐτῶν

kann eine Hindeutung auf das Ereigniss von Sphakteria, dessen Folgen denen der Pest mindestens gleich standen, vermisst werden, zumal wenn man sich an 4 40 31 erinnert. Auch an den Ausfluss des Aetna von 425 hätte Thukydides erinnern können; da die Geschichte nur erst von einem einzigen vor diesem genaue Kunde hatte uad derselbe gewiss noch für ein Naturwunder galt. Allein wer wird es mit vorübergehend ausgesprochenen allgemeinen Uebersichten, welche nicht erschöpsen sollen und nicht ganz genau zutreffen können, gar so streng nehmen? Doch ist zu bemerken. dass αθγμοί τε έστι πας' οξς μεγάλοι und als deren Folgen λιμοί sonst nirgends mehr bei Thukydides erwähnt werden; das Wort αὐχμός kommt bei ihm nur hier vor. Mit Sicherheit lässt sich aber daraus gewiss nicht folgern, es seien damit Erscheinungen aus der spätern Zeit bezeichnet, deren Darstellung Thukydides sich noch vorgesetzt gehabt habe, ohne sie ausführen zu können. Wenigstens ist bis jetzt sorgfältiger Nachforschung nicht gelungen aus Xenophon, Diodor oder den übrigen Quellen dieser Zeit etwas aufzufinden, worauf diese Ausdrücke bezogen werden könnten. Allein sollte nicht Thukydides dadurch hier in Verbindung mit andern Naturerscheinungen etwas aus den Zeiten des ersten Krieges erwähnt haben, was für sich allein nicht bedeutend genug gewesen, um später in der Darstellung selbst noch einmal darauf zurück zu kommen? Theils mochte ihm also die hier gegebene Erwähnung der αὐχμοί später genügend erscheinen, theils aber konnte ihm auch ein vielleicht nicht so gar erhebliches Ereigniss eines Sommers in einigen wasserarmen Landstrichen später entfallen sein. Der Mehrzahl aber bedient er sich in Folge des Zweckes und Tones der Aufzählung ganz angemessen, auch wenn seiner Vorstellung nur ein einziges Ereigniss vorschwebte, wie etwa bei αί μὲν ὑπὸ βαρβάρων, wenn er dabei an Kolophon dachte; denn wären mehrere Städte im ersten Kriege durch die Barbaren verödet worden, so würden wir gewiss nicht ohne Kunde davon sein; Aristot. Rhet. 3 6 init.: εἶς ὄγχον τῆς λέξεως συμβάλλεται – χαὶ τὸ ἕν πολλὰ ποιεῖν. Wie jetzt der Satz gebildet vorliegt, ist αί μέν allerdings durch die Umgebung veranlasst, wenn es auch nur von einer einzigen Stadt gesagt sein soll. Der nicht genau unterrichtete Leser wird aber dadurch veranlasst an mehrere zu denken. Auch durch πυκιότεραι ἡλίου ἐκλείψεις erweckt Thukydides die Vorstellung von häufigen oder mehreren Sonnenfinsternissen, und hat dann doch in der Darstellung selbst nur zwei anzuführen. Hätte er die zwei bestimmt angegeben, so würde die Wirkung viel schwächer sein.

141. Absch. 21 Seite 110.

των ἔργων σχοποῦσι δηλώσει όμως μείζων γεγενημένος αὐτων. Sollte nicht Thukydides, welcher in dem Prooimion die alles überbietende Bedeutung seines Gegenstandes möglichst hervorzuheben bemüht ist, mit dieser Aeusserung Ansichten entgegentreten, welche unter seinen Zeitgenossen über den eben beendigten Krieg, welchen er zu schreiben unternimmt, laut geworden waren? Weit natürlicher aber muss es erscheinen, dass in dem Urtheile über den ersten Krieg in der hier von Thukydides bezeichneten Weise Veränderungen hervorgetreten seien, als in dem über den zweiten oder über den ganzen siebenundzwanzigjährigen. Der erste Krieg war ohne entschiedenes Ergebniss geblieben; Sparta hatte seine Verheissung nicht erfüllt, Athen, wenn es sich auch durch den Nikias'schen Frieden Sparta gegenüber im Vortheil fühlen konnte, 2 nichts von dem erreicht, was Perikles und die Volksmänner seiner Richtung im Auge haben mochten.3 Und doch war der Krieg von beiden Seiten mit eben so grosser Anstrengung als Erbitterung, von den Peloponnesiern bis zu dem Unfall auf Sphakteria mit einer Grausamkeit, 2 67 20, geführt worden, welche die Rückkehr zu einem guten Vernehmen ganz unmöglich zu machen schien.

<sup>142.</sup> Die Macht des Peloponnesischen Bundes hatte sich gegen Athen erhoben; sie wollten Hellas befreien, fürder sollte nicht mehr geduldet werden, dass Hellenen über Hellenen eine Herrschaft übten. Schon die Abwehr dieses Angriffes und die Behauptung ihrer Herrschaft konnten die Athener für errungenen Vortheil ansehen; s. Absch. 2 S. 8 u. 9.

<sup>143.</sup> Nur Nisaea behaupten die Athener, 5 17 9; und zwar nach Diodor, 13 65, bis in die Mitte des Sommers von 409, Ol. 92 4; vgl. Sievers, Comm. Xen. p. 101. Ihre Wünsche waren aber gewiss darauf gerichtet, vor allem überhaupt zurückzugewinnen, was in dem Drange der Umstände, i. J. 445, Ol. 83 3, beim Abschluss der dreissigjährigen Verträge hatte aufgegeben werden müssen, in Nisaea und Pegae die Herrschaft über Megara und bei einer Bundesgenossenschaft mit Achaia eine nähere und gesicherte Verbindung mit den westlichen Gegenden; ausserdem noch Troezen, 1 103, 114 u. 115; 4 21 15: Κλέων ἔπεισεν ἀποκρίνασθαι ὡς χρη ἀποδόντας Δακεδαιμονίους Νίσαιαν καὶ Πηγάς καὶ Τοοιζηνα καὶ ἀχαΐαν, ἃ οὐ πολέμω ἐλαβον ἀλλ' ἀπὸ τῆς προτέρας ξυμβάσεως ἀθηναίων ξυγχωρησάντων κατὰ ξυμφοράς καὶ ἐν τῷ τότε δεομένων τι μᾶλλον σπονδών, σπονδώς ποιήσασθαι ὁπόσον ὰν δοκῆ χρόνον ἀμφετέροις, s. S. 22. Anm. 35.

Wie denn auch nach den grossen Zurüstungen beider Mächte bei seinem Beginne, worauf es hier allein ankommt, ganz allgemein das grösste erwartet wurde. 4 Als aber nach herben Verlüsten auf beiden Seiten in den letzten Jahren der Kampfeseifer allmählig ermattete, und den Bemühungen der gemässigten, nachdem Kleon und Brasidas bei Amphipolis geblieben, der Abschluss des Friedens gelingen konnte, so mussten in der nächsten Zeit darauf, im Anfange der Zwischenzeit, in welcher Thukydides diese Stelle schrieb, diese grossen Erwartungen sich arg getäuseht sehen. Ganz anders verhält es sich mit dem Dekeleischen oder mit dem ganzen siebenundzwanzigjährigen Kriege. Das Ende desselben überbot jede Erwartung. Es bezeichnete in allen Beziehungen einen jener wichtigen Wendepunkte, welche seltener in dem Entwickelungsgange eines Volkes eintreten, und zwar für das gesammte Griechenland fühlbar, für Athen aber zumeist. Wer könnte glaublich finden, dass Thukydides, dem die Vaterstadt nach dem zweiten Kriege wieder offen stand, und der nach zwanzigjähriger Verbannung zurückgekehrt eine so ganz veränderte wiedersah, über diesen in solcher Weise sich zu äussern veranlasst worden sei?

24. In einer dritten Stelle des ersten Buches, 10 11, erhellt endlich, was hier bewiesen werden soll, aus einer gelegentlichen Aeusserung des Geschichtschreibers in einer Entschiedenheit, gegen welche gar kein Zweifel aufkommen kann.

Von dem Trojanischen Kriege redend weist Thukydides mit der Gewissenhaftigkeit des redlichen Forschers einen unrichtigen Beweis für

<sup>144.</sup> Th. 2 8 15: ὀλίγον τε ἐπενόουν οὐδὲν ἀμφότεροι bis ή τε ἄλλη Ἑλλὰς πᾶσα μετέωρος ἦν ξυνιουσῶν τῶν πρώτων πόλεων. Die Theilnahme von ganz Hellas wurde erwartet, 1 123 16: τῆς ἄλλης Ἑλλάδος πάσης ξυναγωνιουμένης, 1 1 8: τὸ δὲ καὶ διανοούμενον. Die Peloponnesier hofften die Seemacht Athens durch eine Flotte von fünfhundert Schiffen überbieten zu können. Die unbetheiligten erwarteten also, die betheiligten hofften mehr von dem Kriege als er anfing im Vergleich mit dem Erfolg der im Frieden des Nikias hervortrat; s. Absch. 13 über 2 8 15.

das, was seine eigene Ansicht war, zurück, indem er erklärt, aus dem kleinen Umfange der Stadt Mykenae, welche im siebenunddreissigsten Jahre vor dem Anfange des Peloponnesischen Krieges durch die Argiver zerstört worden war, könne nicht mit Grund gefolgert werden, dass der Zug gegen Troja von geringerer Bedeutung gewesen sei, als die Dichter ihn schildern und als sonst allgemein angenommen werde. Um sodann für die Behauptung, dass überhaupt bei Beurtheilung von Staaten weniger auf das Aussehen ihrer Städte als auf ihre Macht zu sehen sei, einen Beweis zu geben, stellt er Sparta und Athen in dieser Hinsicht einander vergleichend gegenüber: Λακεδαιμονίων γάρ εἰ ἡ πόλις έρημωθείη, λειφθείη δε τά τε Ιερά και τῆς κατασκευῆς τὰ εδάφη, πολλὴν ἂν οίμαι ἀπιστίαν τῆς δυνάμεως προελθόντος πολλοῦ γρόνου τοῖς ἔπειτα πρὸς τὸ κλέος αιτων είναι (καίτοι Πελοποννήσου των πέντε τας δύο μοίρας νέμονται, τῆς τε ξυμπάσης ήγοῦνται καὶ τῶν ἔξω ξυμμάχων πολλῶν. ὅμως δὲ οὖτε ξυνοικισθείσης πόλεως οὖτε ίεροῖς καὶ κατασκευαῖς πολυτελέσι χρησαμένης, κατὰ κώμας δε τῷ παλαιῷ τῆς Ἑλλάδος τρόπω οἰκισθείσης, φαίνοιτ' αν ὑποδεεστέρα), Αθηναίων δε τὸ αὐτὸ τοῦτο παθόντων διπλασίαν ᾶν την δύναμιν εἰκάζεσθαι απὸ τῆς φανερᾶς ὄψεως τῆς πόλεως ἢ ἔστιν.

Offenbar erscheinen hier Sparta und Athen ganz in derjenigen Gestalt als die beiden ersten Staaten Griechenlands mit einander verglichen, in welcher sie es schon seit so lange 5 waren und auch nach dem ersten Kriege blieben. Die Ausdrucksweise des Schriftstellers zeigt, dass diese seit lange hergebrachte und allgemein bekannte Stellung beider Staaten, als er schrieb, unverändert dieselbe war wie früher. 6 Nach der Vernichtung der Macht Athens durch den Deke-

\$

<sup>145.</sup> Herod. 1 56: "Als Krösos nachforschte mit allem Eifer, wer die mächtigsten wären unter allen Hellenen, brachte er in Erfahrung, vor allen andern wären mächtig die Lakedaemonier und die Athener."

<sup>146.</sup> Thukydides sagt von den Lakedaemoniern: τέμονται und ἡγοῦνται, ganz am Ende von Athen: ἔστιν.

leischen Krieg war dieses nicht mehr der Fall. Damals war eine vergleichende Gegenüberstellung beider Staaten und Städte in dieser Weise nicht mehr möglich. Damals hatten die Lakedaemonier nicht die Oberleitung über den ganzen 7 Peloponnes und viele Bundesgenossen ausserhalb desselben, sie hatten die Herrschaft über das gesammte Hellas. Dagegen war Athens Macht gänzlich gebrochen; auch die Bevölkerung dieser Stadt muss zu jener Zeit nicht nur bedeutend verändert, sondern auch sehr beträchtlich vermindert gewesen sein, so die freie, wie die der Sklaven. Sparta gegenüber konnte damals eher Korinth oder Theben genannt werden. Doch hier ist keine weitere Ausführung nöthig. Als Thukydides diese Stelle schrieb, war ihm der Dekeleische Krieg in seinem Ende und nach seinen Folgen gewiss noch nicht bekannt. 8

25. Nach diesen über die Entstehungszeit des ersten Buches entscheidenden Beweisen kann endlich noch ausgesprochen werden, dass Thukydides, wenn ihm die Erfahrungen des ganzen siebenundzwanzigjährigen Krieges schon vorgelegen hätten, als er an die Darstellung des ersten Buches ging, das Prooimion zu seinem Werke überhaupt nicht in der Gestalt würde gegeben haben, in welcher es jetzt vor-

<sup>147.</sup> Wollte man den Geschichtschreiber beim Worte nehmen, so müsste diese Stelle während jener kurzen Zeit von etwa sechs Monaten geschrieben sein, als i. J. 417, Ol. 90 3, die Argiver mit den Lakedaemoniern in Waffenbündniss standen und gemeinschaftlich, ohne Zweisel unter deren Oberleitung, auszogen, Th. 5 81. Dass damals die Eleer mit den Lakedaemoniern verseindet waren, davon hätte er, als von einem vorübergehenden Zustande, absehen können. Indess wird doch vielmehr τῆς ξυμπάσης Πελοποντήσου mit der eben so alten als allgemein bekannten Ausnahme von Argos zu verstehen sein. Denn dass die Lakedaemonier wirklich die Hegemonie über den ganzen Peloponnes geführt, hat der Geschichtschreiber nicht erlebt und war zu keiner Zeit der Fall. Auch nach dem Kriege, als die Lakedaemonier die Eleer wieder in die alte Abhängigkeit zurückgeführt hatten, während der zehnjährigen Zeit der allgemeinen Herrschaft Sparta's, war das Verhältniss zu Argos unverändert das alte, Th. 5 41 21; vgl. oben S. 23 und Anm. 36°.

<sup>143.</sup> Denn an die Zeiten, in welchen sich Athen durch Konon's Verdienste wieder gehoben hatte, kann bei jenem Vergleiche Sparta's und Athen's auch nicht gedacht werden, da in diesen Thukydides wohl nicht mehr schrieb.

liegt. Es lassen sich nemlich aus dem Prooimion als solchem gerade noch einige Beweise entnehmen.

Wenn Thukydides das eigentliche Prooimion des ersten Buches, Kap. 1 und 20 bis 23 (denn die geschichtliche Uebersicht von Kap. 2 bin 1() int als Episode zu betrachten), als Vorwort zu dem siebenundzwanzigjährigen Kriege geschrieben hätte, so würde er den Inhalt von 5 25 und 26 weit angemessener schon hier vorgebracht haben. Denn in diesem Falle wäre ihm ja auch alles das, was er jetzt erst dort vorträgt (gleichfalls als Prooimion für das was dort folgt, nemlich für die Geschichte der siebzehn Jahre der zweiten Kriegszeit), schon bekannt und geläufig gewesen, als er mit dem Prooimion des ersten Buches beginnend an die letzte und schliessliche Darstellung seiner Geschichte ging. Dann würde fast alles dieses gerade nach seiner Auffassung weit besser schon gleich hier erschienen sein, als dort so spät erst nachfolgen, weil er die drei verschiedenen Theile der siebenundzwanzigjährigen Zeit als ein zusammenhängendes ganze aufzufassen und als solches darzustellen schon damals entschlossen gewesen wäre. Für diesen einen Krieg würe auch nur ein einziges Prooinion passend gewesen, aber nicht zwei. Denn gerade durch die zwei Prooimien stellt sich jetzt das Werk von selbst und gegen die Absicht des Verfassers in zwei Theilen dar; wie denn auch eine Vergleichung beider nicht ohne Ergebniss für das Ziel ist, was hier verfolgt wird.

In dem Prooimion des zweiten Theiles erscheint noch einmal ausdrücklich die Angabe über den Verfasser des Werks, 5 26 15: γέγφαφε δὲ καὶ ταῦτα ὁ αὐτὸς Θουκυδίδης Αθηναῖος ἐξῆς, ὡς ἔκαστα ἐγένετο, κατὰ θέρη καὶ χαμώνας. 

Dieses hätte wohl nicht so leicht stattfinden können, wäre der Inhalt des ganzen siebenundzwanzigjährigen Krieges gleich

<sup>149.</sup> In beiden Prooimien wird wie in einer Aufschrift die Angabe über den Verfasser in der dritten Person vorangestellt, Θουκυδίδης ξυνέγραψε und γέ; ραφε Θουκυδίδης, und darauf geht die Rede in beiden in die erste über, 1 1 13: σκοπούντι μοι – νομίζω, 20 1: εύρον, und: 5 26 34: έγωγε μέμνημαι - ἐπεβίων – ἐξηγήσομαι.

ursprünglich in einer Auffassung als zusammengehörig gedacht und nach einem Plane geordnet worden.

Erst im zweiten Prooimion wird die dem Geschichtschreiber eigenthümliche Ansicht ausgesprochen, der Krieg habe im ganzen siebenundzwanzig Jahre gewährt, 5 26 20: ἔτη δὲ τὰ ξύμπαντα ἐγένετο τῷ πολέμω έπτα και είκοσι, und der Beweis dafür geführt, dass diese Ansicht ganz wohl zulässig sei, weil die den Verträgen und also dem Worte nach, 6 10 6: ὀνόματι σπονδαί, sogenannte friedliche Zwischenzeit von sechs Jahren und vier Monaten niemals wirklicher Friedenszustand, εἰρήνη, sondern vielmehr, wenn man nach den Begebenheiten selbst urtheilen wolle, gleichfalls Kriegszustand gewesen wäre. Es wird sogar, um diese Ansicht zu begründen, angeführt, gleich im Anfange des Krieges sei ganz allgemein die Weissagung verbreitet gewesen, der Krieg werde dreimal neun Jahre dauern, obgleich der Geschichtschreiber für sich selbst nichts auf dergleichen giebt. Weshalb ist diese Weissagung nicht im ersten Prooimion angeführt worden? Weshalb wird nicht gleich dort schon angegeben, der Krieg, dessen Darstellung unternommen werde, sei in Folge einer zweckmässigeren Auffassung der siebenundzwanzigjährige bis zur Beendigung der Herrschaft Athens, nicht der zehnjährige bis zu den funfzigjährigen Friedensverträgen, wie die Leser etwa vermuthen könnten?

Schon in dem ersten Prooimion wird Genauigkeit in den gegebenen Reden, so weit sie möglich sei, und grösste Sorgfalt in der Erforschung der Begebenheiten zugesagt und verbürgt. Der Geschichtschreiber macht über sich selbst die Mittheilung, er habe einige von den Reden selbst mit angehört, einiges von den Begebenheiten selbst miterlebt, und versichert dabei, dass er aber doch das selbsterlebte eben so gut wie das, was er von anderen erfahren, erst nach

<sup>150.</sup> Sollte nicht diese Stelle, 22 8: τὰ δ' ἔργα τῶν πραχθέντων - ἠξίωσα γράφειν - οἰς τε αὐτὸς παρῆν, καὶ τὰ παρὰ τῶν ἄλλων ὅσον δυνατὸν ἀκριβεία περὶ ἐκάστου

möglichst sorgfältiger Prüfung niedergeschrieben habe. Diese genaue Sorgfalt, ἀπρίβεια, wird auch im zweiten Prooimion und zwar gewissermaassen nachträglich zu den damit ähnlichen Aeusserungen im ersten und verstärkt zugesagt und verbürgt, 5 26 1: ἐπεβίων δὲ διὰ παντὸς αὐτοῦ αἰσθανόμενός τε τῆ ἡλικία, καὶ προσέχων τὴν γνώμην, ὅπως ἀπριβές τι εἴσομαι·1 καὶ ξυνέβη μοι φεύγειν τὴν ἐμαυτοῦ ἔτη εἴκοσι μετὰ τὴν ἐς ἀμφίπολιν

επεξελθών, durch das vor παρά eingefügte τά gewinnen? Zwar bietet die Ueberlieferung nichts dar, was auf diese Veränderung hinleitet. Allein ohne τά ist die Rede doch bis zur Undeutlichkeit hart. Auch braucht ἐπεξελθών in dieser Bedeutung einen Accusativ, wie 3 67 3: καὶ ταῦτα τούτου ἕνεκα ἐπεξήλθομεν. Dieser kann aber durch περὶ ἐκάστου nicht vertreten werden, deun ὅσον δυνατὸν ἀκριβεία περὶ ἐκάστου gehört zusammen und bezieht sich auf die beiden mit τέ – καί vorangestellten Glieder. Zudem ist dem οἶς τε entsprechend bei καὶ gleichfalls ein Pronomen oder was an dessen Stelle steht zu erwarten. Auch von Thukydides wird τὰ παρά τινος, nicht selten gebraucht, I 69 16 und 6 91 31 extr.: τὰ παρ᾽ ὑμῶν, 8 89 17: τὰ παρ᾽ ᾿Αλκιβιάδου, häufiger jedoch von anderen, besonders häufig von Xenophon.

151. Das erste Glied dieses Satzes, ἐπεβίων bis εἴσομαι, ist von Thukydides unmittelbar nachdem er bewiesen, dass der Krieg siebenundzwanzig Jahre gedauert habe, und nachdem er für diesen Beweis auch die schon ἀρχομένου του πολέμου verbreitete Weissagung über die dreimal neun Jahre angeführt hat, offenbar vorwaltend in Zurückbeziehung auf die ersten Zeiten des Krieges gesagt. Er schrieb diese Stelle nach dem Ende des ganzen Krieges, als er seine Arbeit nach mehrjähriger Unterbrechung wieder aufnahm, nachdem vor die Erinnerungen aus dem ersten Kriege in den siebzehn Jahren der halbfriedlichen Zwischenzeit und des Sicilisch - Dekeleischlonischen Krieges zuletzt in rascher Aufeinanderfolge die merkwürdigsten Ereignisse und die tief eingreisendsten Veränderungen aller Verhältnisse Griechenlands getreten waren und jener dadurch schon über das Maass des Zeitabstandes hinaus dem Andenken der mitlebenden entrückt erscheinen mochte. Deshalb versichert er ausdrücklich durch αἶσθανόμενος τῆ ἡλικία, den Krieg erlebt und erfahren zu haben schon bei seinem Anfange in gehöriger Geistesreife stehend und dadurch für die genau eindringende Auffassung der Verhältnisse befähigt. Daran nemlich, dass Thukydides etwa die vollendeten Theile seines Werkes entweder einzeln oder den ersten Krieg zusammen auch gleich habe ausgehen lassen, ist nicht zu denken, und so konnte er eine Erklärung, welche sich auf die schon früher vollendete Geschichte des ersten Krieges bezog, hier noch ganz gut nachbringen; sie musste doch noch zugleich mit dieser in die Hände seiner Leser kommen. Aus dieser alsbald nach 403 gegebenen Versicherung des Thukydides lässt sich also schliessen, er müsse nach dem ganzen Kriege noch jung genug gewesen sein, um diese Versicherung für nöthig su halten, also etwa funfzig bis fünfundfunfzig Jahre; funfzig zum mindesten, da er schon 424, also etwa in seinem dreissigsten, Strateg war und ἀρξάμενος εὐθύς καθισταμένου von sich sagen konnte. Dies stimmt mit dem ὑπὲρ τὰ πεντήποντα ἔτη in dem Marcellinischen Leben des Thuk. § 34

στρατηγίαν, και γενομένω παρ' άμφοτέροις τοῖς πράγμασι, και οὐχ ἦσσον τοῖς Πελοποννησίων διὰ τὴν φυγήν, καθ' ἡσυχίαν τι αὐτῶν μᾶλλον αἴσθεσθαι. Würde nicht auch diese, jetzt nachträgliche nähere Angabe passender in Verbindung mit der ähnlichen im ersten Prooimion angebracht

überein, also mit dem was auch Didymus aus des Thukydides αἰσθανόμενος τη ήλικία gefolgert haben mochte, vgl. dagegen Ritter, Didymi Opusc. p. 24. Hiernach war Thukydides beim Beginne des Peloponnesischen Krieges zwischen drei- bis achtundzwanzig Jahre alt. Aber mit der Angabe der Pamphila, Gell. 15 23, er sei damals vierzig Jahre alt gewesen, lässt sich die Aeusserung alogaνόμενος τη ήλικία nicht ebenso gut vereinigen. Denn ein achtundsechziger dürfte nicht ebenso leicht dazu kommen zu versichern, er sei vor achtundzwanzig Jahren, also in seinem vierzigsten, schon in voller Reife der geistigen Entwicklung gewesen. Dass aber ήλιπία von der geistigen Reife gesagt sei, von der vollständig entwickelten geistigen Befähigung zur genügend eindringenden Auffassung dessen, was sich begiebt, ist deutlich. Diese Kraft bleibt uns in den allermeisten Fällen, wenn wir sie überhaupt erreicht haben; selten auch wird die Abnahme derselben selbst empfunden, noch seltener eingestanden, weder sich selbst noch anderen. Jedenfalls konnte ein Geschichtschreiber, welcher ankundigt, im Begriff zu stehen, die weit aussehende Geschichte der bedeutendsten Kriegszeit von siebzehn Jahren zu schreiben, ohnmöglich in Beziehung auf die eben erst verflossenen letzten Zeiten dieses Krieges von sich selbst versichern, die Einsicht seines Geistes sei vor einigen Jahren noch kräftig genug gewesen, um dieselben genügend auffassen zu können, selbst wenn er ein siebzigjähriger ware, ohne damit etwas ganz überflüssiges zu sagen. Von den letzten Zeiten konnte Thukydides dies also in keinem Falle sagen, ohne etwas ungeschicktes zu sagen, da er die Geschichte desselben noch zu schreiben angekündigt hat. Er kann somit bei επεβίων διά παντός αὐτοῦ αἰσθανόμενος τη ήλικία nur an die ersten Zeiten desselben gedacht haben. Aber προςέχων την γνώμην, όπως αμφιβές τι είσομαι bezieht sich auch auf die letzten Zeiten. Sieht man auf den Sinn der hier im ganzen liegt, so hat er, nicht mit dem glücklichsten und deutlichsten Ausdrucke, die Versicherung gegeben, er habe den Krieg gleich von Anfang an bei voller Geistesreife erlebt und in seinem ganzen Verlauf mit sorgfältiger Ausmerksamkeit verfolgt. Mit den scharssinnigen und genauen Untersuchungan Krügers, Leben des Thuk. S. 9, stimmt diese Auffassung doch wenigstens in dem Ergebniss über das Lebensalter des Geschichtschreibers überein. Noch ist zu bemerken, dass der forschende und an sorgfältige Folgerungen gewöhnte Leser auch aus der Strategie, welche Thukydides, nach seiner eigenen Erzählung, im achten Jahre des Krieges, 424, Ol. 89 1, verwaltete, zuverlässig erschliessen konnte, der Geschichtschreiber müsse beim Beginne des Krieges schon in voller Geistesreife gestanden haben. Doch liegt dies nicht für alle Leser gleich nahe, und kaum mochte Thukydides selbst sich dessen bewusst geworden sein, dass er in dem αἰσθανόμενος τη ήλικία etwas sage, was aus seiner schon angeführten Strategie gefolgert werden könne, und was er auch schon in dem ἀρξάμενος εὐθὺς καθισταμένου gesagt habe.

worden sein? Denn Thukydides würde ja, wenn er, nach der bisherigen Ansicht, das erste Prooimion erst nach dem ganzen Kriege geschrieben hätte, darin auch schon von der zwanzigjährigen Dauer seiner Verbannung haben sprechen können. <sup>2</sup>

Für den siebenundzwanzigjährigen Krieg ist das erste Prooimion nicht vollkommen ausreichend. Denn wenn darin von dem Anfange des Krieges gesagt wird, 23 3: ήρξαντο δὲ αὐτοῦ Αθηναῖοι καὶ Πελοποννήσιοι λύσαντες τὰς τριακοντούτεις σπονδάς αξ' αὐτοῖς ἐγένοντο μετὰ Εὐβοίας ἄλωσιν, 🗱 reicht das nicht hin, wenn bei αὐτοῦ an den siebenundzwanzigjährigen gedacht werden soll. Denn auch die auf funfzig Jahre abgeschlossenen Friedens- und Bundesgenossenschafts-Verträge, welche beide in unmittelbarer Aufeinanderfolge nach dem zehnjährigen Kriege zu Stande kamen, mussten noch aufgelöst worden sein, wenn derjenige Krieg entstehen sollte, mit welchem zusammen erst jener, welcher nach Auflösung der früheren dreissigjährigen Verträge anfing, als der siebenundzwanzigjährige aufgefasst werden konnte, wie ja auch in dem zweiten Prooimion angegeben ist, 5 25 13: ἔπειτα μέντοι καὶ ἀναγκασθέντες λῦσαι τὰς μετά τὰ δέκα ἔτη σπονδάς αὖθις ές πόλεμον φανερον κατέστησαν. Für entscheidend wird dieses indessen nicht gelten dürfen, weil der Nachdruck allerdings vorwaltend auf ἤρξαντο gelegt werden kann. Allein auch hier ist mehr auf den Sinn im ganzen zu sehen als auf den einzelnen Ausdruck. Denkt man an das, was der Geschichtschreiber, wenn er das erste Prooimion für den siebenundzwanzigjährigen Krieg geschrieben hätte, sich vergegenwärtigen musste, so konnte er darin von

<sup>152.</sup> Nach der Ansicht aber, welche durch diese Untersuchungen begründet werden soll, war Thukydides, als er das erste Buch schrieb, erst etwa zwei bis vier Jahre verbannt. Den ersten Krieg schrieb er also in der Verbannung selbst, aber ohne damals noch eine Veranlassung zu haben, dieses Verhältniss in seinem Werke zu erwähnen. Die Versicherung, dass ihm seine Verbannung die Erforschung der Begebenheiten auch von Seiten der Peloponnesier erleichtert habe, wäre für den ersten Krieg sogar ganz unpassend gewesen. Denn von den zehn Jahren des ersten Krieges lebte er nur während der beiden letzten im Auslande, und in diesen geschah nicht viel erhebliches mehr.

Friedensverträgen nicht sprechen, besonders nicht von aufgelösten, ohne der spätern, welche doch auch für diesen Krieg aufgelöst worden waren, irgend wie Erwähnung zu thun.

Auch hätte sich wohl Thukydides im ersten Prooimien damit begnügt, den über den Pisistratiden Hipparchos in Athen verbreiteten Irrthum nur so kurz zu berühren, als für den Beweis, der dadurch geführt werden sollte, ausreichend war<sup>3</sup> (wie er darauf auch die beiden von Lakedaemonischen Verhältnissen hergenommenen Beispiele nur ganz kurz anführt), wenn er, als er dasselbe schrieb, schon gewusst hätte, dass die fanatische Aufregung Athens durch den Hermokopidenprocess Veranlassung bieten werde, auf die Pisistratiden und deren Vertreibung umständlicher zurück zu kommen.

So aber tritt also die Entstehung des Werkes besonders auch in den beiden Prooimien ganz deutlich hervor. Das Thukydideische Geschichtswerk stellt sich dadurch, wie schon bemerkt worden, in zwei verschiedenen Theilen dar, welche nach verschiedenen Ansichten über den Umfang des Gegenstandes und in verschiedenen Zeiten entworfen und ausgeführt worden sind, obschon nach ganz gleicher Anordnung und Behandlungsweise. Der erste Theil umfasst, ausser der umfangreichen Einleitung im ersten Buche, in den drei folgenden und in dem Anfange des fünften, den ersten Krieg oder die zehn Jahre, während welcher die Peloponnesier und Athener unanterbrochen Krieg mit einander geführt haben, und dieser Krieg wird auch bei seinem Ende ausdrücklich als der erste Krieg bezeichnet und förmlich abgeschlossen, 5 24 35; ταῦτα δὲ τὰ δέκα ἔτη ὁ πρῶτος πόλεμος ξυνεχῶς γενόμενος γέγραπται. Der zweite Theil, welcher die siebzehn späteren Jahre umfassen sollte, beginnt mit 5 25. Wie dem ersten, so ist auch dem zweiten Theile wieder ein Prooimion vorangestellt. In

<sup>153.</sup> Und dafür genügte schon das erste von Aθηναίων γοῦν το πληθος bis Πεισιστράτου υθέων vollkommen; das spätere Ίππαρχος bis ἀπέπτειναν konnte wegbleiben.

diesem sehen wir den Geschichtschreiber wieder wie ganz von neuem anheben und die Angabe über den Verfasser wiederholen: γέγρας ε δε καὶ ταῦτα ὁ αὐτὸς Θουκυδίδης Ἀθηναῖος. Wie in dem Procimion zu dem ersten Theile, so erscheinen auch hier wieder Aeusserungen über das Verhältniss des Geschichtschreibers zu seinem Stoffe. Sorgfältige Erforschung der Thatsachen, ἀκρίβεια, wird hier wie dort zugesagt; in beiden einiges als selbst erlebtes verbürgt. Wie im ersten Buche, von Kap. 24 bis zu Ende, noch nicht der erste Krieg selbst, sondern erst die Ursachen desselben ausführlich dargelegt werden, so werden ganz ähnlich im fünften, von Kap. 27 bis zu Ende, die erneuerte Verfeindung und die Verletzung der Verträge, ἡ διαφορά τε καὶ ξύγχυσις τῶν σπονδῶν, also gleichfalls die Ursachen vorgetragen, und der zweite Krieg selbst wird ebenso wie dort der erste, erst vom Anfange des darauf folgenden Buches an dargestellt.

Ergebniss.

26. Soll nunmehr zum Beschlusse das Hauptergebniss der bisherigen Untersuchungen zusammengefasst und festgestellt werden, so ist ein gedoppeltes auszusprechen, nemlich einmal, dass Thukydides ursprünglich nur den ersten Krieg zu schreiben beabsichtigte, sodann, dass er denselben auch wirklich schon vor dem Beginne der zweiten Kriegszeit fast ganz vollständig geschrieben habe, also früher als ihm die Auffassung des siebenundzwanzigjährigen überhaupt möglich war.

Den Stoff zu der Geschichte des ersten Krieges sammelte Thukydides gleich von seinem Beginne an, ἀρξάμενος εὐθὺς καθισταμένου, <sup>4</sup> indem er die ersten sieben Jahre desselben entweder in Athen selbst

<sup>154.</sup> Dass diese Worte nur diesen Sinn haben können hat Krüger, Leben des Th. S. 70, treffend ausgeführt. Ob angenommen werde, sie seien schon vor 413 oder erst nach 404 geschrieben, macht dabei keinen Unterschied. Um diese gleich in dem ersten Anfange gegebene Erklärung weniger befremdlich zu finden, s. oben Anm. 119, muss man dessen eingedenk sein, dass es dem Thukydides in seiner Geschichtschreibung auf die sorgfältigste Genauigkeit in den thatsächlichen Angaben, auf die Erforschung der Wahrheit auch im einzelnsten, man vergleiche

A.

oder, wenn er nicht in eigenen Angelegenheiten abwesend war (was damals wohl kaum vorkommen mochte), zu Felde im Athenischen Heere erlebte; denn die Verbannung betraf ihn erst gegen Ende des achten Jahres, i. J. 423, Ol. 89 1. Mit der Darstellung selbst beginnt er erst nach der Beendigung desselben durch den Nikias'schen Frieden 5 und zwar gleich mit dem Prooimion 6 des ersten Buches, und schreibt dieses, die beiden folgenden und auch noch die erste Hälfte des vierten, ehe er den späteren Krieg kennen konnte.

Den in seiner Darstellung bedächtig fortrückenden Geschichtschreiber überholte der Gang der Dinge. Eine neue allgemeine Kriegszeit hatte Griechenland wieder ergriffen, bevor er noch seinen ursprünglichen Plan ganz ausgeführt hatte. Als der Kampf zwischen Sparta und Athen schon vor Syrakus wieder anhob, darauf aber in dem Dekeleischen und Ionischen Kriege auf's neue und gesteigert durch die wirkliche Theilnahme aller Hellenen, auch der Argiver, Sikelioten und Italioten, um so heftiger entbrannt war, da wird er mit seiner Darstellung inne gehalten haben, um die Entwickelung dieses zweiten Krieges abzuwarten. Ganz Griechenland war abermals

die schöne Aeusserung, 7 44 25, vorzüglich ankam. Dies war das Ziel, dem er in seinem Werke nachstrebte, die  $\hat{\alpha} \times \rho(\hat{\beta} \varepsilon \varepsilon \alpha)$ , von welcher er daher wiederholt in beiden Prooimien und auch sonst spricht. Auch ist dieses neben der tief eindringenden Erfassung aller Verhältnisse ganz entschieden der grösste Vorzug seines Werkes. Man könnte sagen, diese Behandlung der Geschichte sei seine Erfindung. Er hat hierin die früheren übertroffen und ist kaum wieder erreicht worden. So ist es ihm denn wichtig, gleich beim Beginne jedem Misstrauen hinsichtlich der Zuverlässigkeit seiner Angaben entgegen zu treten und daher theilt er mit, gleich von Anfang an auf sein Gedächtniss allein sich nicht verlassen zu haben.

<sup>155.</sup> Dass das erste Prooimion schon damals geschrieben worden sei, dafür kann auch noch in 1 1 9: καὶ μέρει τινὶ τῶν βαρβάρων, ein Anzeichen gefunden werden. Nach dem zweiten Kriege, als die Persische Macht lebhaft Antheil genommen hatte, würde dieser Ausdruck zu wenig sagen. Das unmittelbar darauf folgende: "man möchte fast sagen, über den grössten Theil der Menschen," ist, zumal da es von dem ersten Kriege gesagt sein muss, zu den übrigen rednerisch lebhaften Ausdrücken des ersten Prooimion's zu zählen.

<sup>156.</sup> Wie er ja auch die Geschichte des zweiten Zeitraums mit dem Procimion, 5 25 u. 26, beginnt.

der neue Kampf als die nothwendige Fertsetzung des früheren erscheinen, da keine vollkommene Ausgleichung möglich geworden war, dem Geschichtschreiber aber alsbald der Gedanke entstehen, auch diesen fortgesetzten Kampf zu schreiben, der ja doch mit dem ersten zusammen ein und derselbe Kampf war, der durch die Verträge nach den ersten zehn Jahren nur in einer unsichern Waffenruhe, 6 26 10: ἐκεχευρία, etwas unterbrochene Kampf um die Herrschaft. Abgewartet aber hat er die vollständige Entwickelung des neuen Krieges, ehe er ihn darzustellen begann, das ersehen wir mit aller Zuverlässigkeit aus seinen eigenen Erklärungen, 5 26.

Die Geschichte des ersten Krieges, wenigstens die ersten sieben Jahre desselben und die vorangestellte umfangreiche Einleitung, hat Thukydides als verbannter im Auslande 7 geschrieben; denn wir wissen mit Sicherheit durch ihn selbst, dass er nach seiner Strategie in Thracien zwanzig Jahre lang verbannt gewesen ist.

<sup>157.</sup> In dieser Beschränkung auf den ersten Krieg ist also die schon bei den Alten verbreitete Angabe, Thukydides habe in der Verbannung geschrieben, ganz begründet; Cicero de orat. 2 13 56: Atqui ne hunc (Thucydidem) quidem, quamquam est in re publica versatus, ex numero accepimus eorum, qui causas dictitarunt: et hos libros tum scripsisse dicitur, cum a re publica remotus, atque, id quod optimo cuique Athenis accidere solitum est, in exilium pulsus esset; Didymus Chalcenterus (nach Ritter) bei Marcellinus Vit. Thuc. § 25: καὶ διατρίβων έν Σκαπτή ύλη ύπο πλατάνω έγραφεν eine andere Quelle (Didymus Claudius nach Ritter) ebendaselbst § 47: ύστερον δὲ μετὰ την έξορίαν ἐν Σκαπτῆ ύλη τῆς Θράκης χωρίω, διαιτώμενος συνέταξε μετὰ κάλλους ἃ έξ ἀρχῆς μόνον ἐσημειοῦτο διὰ τὴν μνήμην Plutarch, de exilio c. 14, Reiske p. 388: Θουπυδίδης Αθηναΐος συνέγραψε τον πόλεμον των Πελοποννησίων και Αθηναίων εν Θράκη περί την Σκαπτήν ύλην. Dass Thukydides den Stoff zu seinem Geschichtswerke von dem Anfange seiner Verbannung an im Auslande müsse gesammelt und vorläufig aufgezeichnet haben, konnte leicht aus seinem Werke erschlossen werden, und vielleicht liegt diese theilweise richtige Folgerung diesen Angaben ursprünglich zu Grunde. Es könnte aber doch auch eine Ueberlieferung davon, dass er als Verbannter schon an der wirklichen Darstellung seines Gegenstandes geschrieben habe (ohne die genauere Unterscheidung, dass er den einen. Theil im Auslande, den späteren nach seiner Rückkehr verfasste), im Alterthum verbreitet

Bis zur Mitte etwa des vierten Buches also mochte er den ersten Krieg geführt haben, als die Unterbrechung seiner Arbeit eintrat. Wie bei dem ersten, so hat er gewiss die Darstellung auch des zweiten Krieges oder die Fortsetzung seines Werkes abermals gleichzeitig mit dem Verlauf der Begebenheiten durch Sammlung und Erforschung der Thatsachen in vorläufiger Aufzeichnung vorbereitet. Als er nun nach einer Unterbrechung von zehn bis elf Jahren etwa, von dem Beginne des Dekeleischen Krieges bis zu seiner Rückkehr nach Athen, auch diesmal wieder nach eingetretener Friedenszeit, den Faden seiner Arbeit von neuem aufnahm, um vor dem Anfange mit der zweiten Kriegszeit den ersten Krieg erst ganz zum Abschluss zu bringen, damals mochte in die schon früher vollendete Stelle 4 48 28 durch: ὅσα γε χατά τον πόλεμον τόνδε, jene Hinweisung auf den zweiten Kerkyraeischen Bürgerkrieg von d. J. 410 eingefügt worden sein. Denn als er jene Stelle zuerst niederschrieb, war ihm derselbe noch nicht bekannt. Und dadurch gerade ist sie so überaus merkwürdig und wichtig, dass in ihr beide Auffassungsweisen des Thukydides, die frühere und die spätere zugleich hervortreten, wenigstens die Kenntniss beider Kriegszeiten. Diese Stelle bezeichnet für uns jetzt den Wendepunkt von der ersten in die

gewesen sein. Ist es denn wahrscheinlich, dass Cicero das seinige von dem so viel jüngeren Zeitgenossen Didymus habe? Möglich mag es sein, beweisbar aber wohl nicht, wenn gleich, dass Cicero die Bücher de oratore a. Chr. 55 (urb. cond. 699) geschrieben hat, Didymus aber noch unter Augustus lebte, vereinbar damit wäre. Keineswegs aber ist es wahrscheinlich, da Cicero in derselben Stelle von Thukydides sagt: quamquam est in re publica versatus, während Didymus, \$ 23, dreist versichert: οὐκ ἐπολετεύσατο δ' ὁ συγγραφεύς γενόμενος ἐν ἡλεκία οὐδὲ προσῆλθε τῷ βήματε. Oder hätte der Römer diese Worte so arg missverstanden? Ritter hat das Verhältniss dieser Angaben des Cicero zu denen des Didymus nicht erwogen, wenigstens äussert er sich nicht darüber. Hat aber Cicero seine Angabe nicht von Didymus, so war diesem Vielwisser doch gewiss die Quelle aus welcher Cicero schöpfte nicht unbekannt, und die Angabe, dass Thukydides in der Verbannung geschrieben habe, denn nur so viel sagt Cicero, wäre also von Didymus nicht erfunden, wie Ritter p. 22 annimmt, wenn wir dem gelehrten Griechen auch Σκαπτεί ὑλη und die Platane verdanken mögen.

zweite, und somit in gewissem Sinne den Mittelpunkt des Werkes. Denn nach ihr treten darauf im vierten Buche auch noch in zwei anderen, oben schon bemerklich gemachten, 8 4 81 und 108, die Enfahrungen der späteren Zeiten des zweiten Krieges ganz deutlich hervor. Und es wird sodann auch der erste Krieg wirklich als solcher abgeschlossen, 5 20 32: τῷ πρώτῳ πολέμω τῷδε, und 5 24 35: ὁ πρῶτος πόλεμος ξυνεχῶς γενόμενος γέγραπται, während derselbe bis dahin immer nur schlechthin "dieser Krieg" heisst, ὅδε ὁ πόλεμος, "der eine Krieg der Peloponnesier und Athener, welcher hier beschrieben wird." Doch erscheint bis zu diesen abschliessenden Worten, also, wie wir sagen dürfen, in dem ganzen ersten Theile des Werkes noch keine Aeusserung des Geschichtschreibers darüber, dass er sein Werk auch noch über die späteren siebzehn Jahre auszubreiten beabsiehtige, s. oben S. 101.

Thukydides führt nemlich die Geschichte des ersten Krieges ganz in der Weise zu Ende, wie er sie ursprünglich gedacht hatte. Den einen Einfluss nur übte also bei der abschliessenden letzten Darstellung seines Endes die, während er vom ersten Anfange an bis zur Mitte des vierten Buches schrieb, ihm selbst noch nicht bekannte spätere Kriegezeit aus, dass von da an diese neue Kenntniss in fünf Stellen hervortritt.

Die Geschichte des zweiten Zeitraums beginnt mit 5 25. Diese hat Thukydides, wie durch seine eigene Mittheilung feststeht, gewiss erst nach seiner Rückkehr in die Vaterstadt begonnen. Diese Rückkehr aber wird wohl erst nach dem Ende der Attischen Unruhen möglich gewesen sein, Ol. 94 2, im Winter von 403 auf 402, als unter Archon Enkleides auch die alte Verfassung wieder zurückgekehrt war.

<sup>158.</sup> S. oben S. 95 u. Anm. 113.

<sup>159.</sup> Erst diese Zeit für des Thukydides Rückkehr ansunehmen, entspricht am besten theils den Verhältnissen Athens in jenen Zeiten, theils der bestimmten Angabe bei Pausanias, 1 23 9, sie habe in Folge eines besonderen Psephismas statt gefunden. Da nun Thukydides, Ol. 89 1, unter Isarchus, in der ersten Hälfte des Jahres 423 in die Verbannung ging, aber erst unter Eukleides zurückkehrte, im einundzwanzigsten Jahre, so war er sechs bis zehn Monate über zwanzig Jahre

Wie lange er nach seiner Rückkehr noch gelebt und bis zu welchem Zeitpunkt er noch geschrieben habe, darüber fehlen zuverlässige Nachrichten. Dass es nicht mehr lange gewesen sei, ist wahrscheinlich; sonst würde er sein Werk vollendet oder bei dem grossen Umfange, den es erreichen sollte, doch weiter geführt haben. Auch

verbannt, obschon er selbst, 5 26 4, nur zwanzig Jahre angiebt. Dass aber in den verschiedenen damaligen Verträgen (συνθηκαι) über Amnestie Thukydides, wie alle anderen, welche vor jenen politischen Kämpfen in besonderer Veranlassung verbannt worden, nicht mit eingeschlossen und für die Rückkehr solcher jedesmal ein besonderer Volksbeschluss nöthig gewesen, schliesst Slevers, Gesch. Griech. S. 88, aus Lysias gegen Andok. p. 106 37, gewiss richtig, obschon ausser Thukydides und Andokides bis jetzt kein anderer Fall der Art bekannt ist.

160. Von dem zweiten Theile des Thukydideischen Werkes, von 5 25 bis zu Ende, ist nur so viel ausgemacht, dass er nach d. J. 403 geschrieben sein müsse. Nähere Anzeichen über die Absassungszeit der einzelnen Theile darin zu entdecken, wollte bis jetzt nicht gelingen, ausser etwa dieses einzige. Thukydides schreibt über Antiphon, 8 68 21: ἄριστα φαίνεται τῶν μέγοι έμοῦ - θανάτου δίκην ἀπολογησάμενος. Sollte dies nicht in Beziehung auf des Sokrates gewiss in vielen Kreisen auf das lebhafteste bewunderte Vertheidigung geschrieben sein? Es wird höchst wahrscheinlich, wenn man erwägt, dass Thukydides einen ungewöhnlichen Mann und Redner wie Antiphon, den er kurz vorher so nachdrucksvoll gerühmt hat (ὁ μέντοι ἄπαν τὸ πρᾶγμα ξυνθείς, ὅτω τρόπω κατέστη ἐς τοῦτο, καὶ ἔκ πλείστου ἐπιμεληθεὶς Αντιφῶν ήν, άνης Άθηναίων τῶν καθ' έαυτον ἀρετῆ τε οὐδενος ΰστερος καὶ κράτιστος ἐνθυμη-Θήναι γενόμενος καὶ α αν γνοίη εἰπεῖν, καὶ ἐς μὲν δῆμον οὐ παριών οὐδ' ἐς αλλον άγῶνα έκούσιος οὐδένα, ἄλλ' ὑπόπτως τῷ πλήθει διὰ δόξαν δεινότητος διακείμενος, τοὺς μέντοι ἀγωνιζομένους καὶ ἐν δικαστηρίω καὶ ἐν δήμω πλεῖστα εἶς ἀνήρ, ὅστις ξυμβουλεύσαιτό τι, δυνάμενος ώφελεῖν), nur mit einem so ungewöhnlichen und von sehr vielen, nach seinem Tode zumal, so hoch bewunderten Manne wie Sokrates passend in Vergleichung stellen konnte. Oder wüssten wir ausserdem noch andere zu bezeichnen, die wie Sokrates und Antiphon nach einem bedeutenden Leben und ehrenwerthen Wandel bei der Gewissheit des Todes in bewunderungswürdiger Beredsamkeit so unerschütterten Todesmuth bewährt hätten? So also enthielte das Werk fast an seinem Ende in diesem Vergleiche den Beweis, dass als Sokrates zu lehren, bald darauf auch Thukydides zu schreiben aufhörte. Sokrates stirbt im Frühlinge des Jahres 399, unter Archon Laches, Ol. 95 1, und Thukydides dürfte mit dem Ende der 95 Olympiade zu schreiben aufgehört haben. Ohne eine bestimmte Beziehung wäre der vergleichende Ausdruck des Thukydides über des Antiphon Selbstvertheidigung kaum recht begreistich, diese Beziehung aber in noch späterer Zeit nach des Sokrates Tode weniger natürlich.

wird durch diese Annahme das tiefe Stillschweigen aller Zeitgenossen über ihn begreiflicher.

Die drei ersten Bücher und die erste Hälfte des vierten sind also während der acht Jahre zwischen dem Frieden des Nikias und dem Anfange des Dekeleischen Krieges, von d. J. 421 bis 413, abgefasst worden; alles spätere nach des Geschichtschreibers Heimkehr aus zwanzigjähriger Verbannung von d. J. 402, Ol. 94 2, an bis zu Ende etwa von Ol. 95 i. J. 396.

Thukydides hatte gewiss nicht die Absicht, eine Veränderung in der Behandlungsweise eintreten zu lassen. Ohne Frage sollte der zweite Theil dem ersten ganz entsprechend durchgeführt werden. Hinsichtlich der Zeitangabe, welche ihm sehr wichtig war, erklärt er sogar ausdrücklich, dass er auch die Begebenheiten der späteren Zeit in genauer Aufeinanderfolge nach seinen Sommern und Wintern erzählt habe. 1 Ein Unterschied indess machte sich von selbst.. Die fast überwältigende Fülle von Stoff in den späteren Zeiten musste grössere Kürze aufnöthigen. Der erste Theil ist unverkennbar weit ausführlicher angelegt als der zweite, wenn von dem Sicilischen Krieg abgesehen wird. So lange er nur den zehnjährigen Krieg schrieb, ist er eher darauf bedacht, Stoff heranzuziehen als ihn zu vermeiden. Hätte er den ersten Theil als den Anfang des durch seinen Umfang fast erdrückenden siebenundzwanzigjährigen Krieges geschrieben, er hätte sich gewiss schon gleich von Anfang an knapper zusammengenommen. So aber giebt das erste Buch, welches doch nur die Ursachen des Krieges darstellen soll, in kunstvoller Anordnung nicht nur eine Darstellung der gesammten Hellenischen Vergangenheit bis auf den Peloponnesischen Krieg, sondern auch die bekannten einzelnen Geschichten

<sup>161.</sup> Th. 5 26 17: γέγραφε καὶ ταῦτα Θουποδίδης ἑξῆς, ὡς ἔκαστα ἐγένετο, κατὰ θέρη καὶ χειμῶνας, vgl. 2 1 23 und 5 20 29.

von Kylon, Pausanias und Themistokles sind darin aufgenommen, und ausserdem acht Reden; während das achte gar keine enthält. Desgleichen ist zu unserem Vortheil auch in das zweite und dritte einiges verflochten, anderes darin auf das umständlichste behandelt, was fehlen oder nur berührt werden konnte. Dagegen wird im fünften Buche von dem Beginne des zweiten Theiles an in eilender Kürze fast über sechs volle Jahre beinahe nur eine Uebersicht gegeben. Aber der Sicilische Krieg, "bis dahin das bedeutendste Ereigniss der Hellenischen Geschichte," nach des Geschichtschreibers Ansicht, wird ganz ausnahmsweise in der umfassendsten Ausbreitung geschildert. Er dauerte nicht viel über zwei Jahre und nimmt zwei Bücher, das sechste und siebente, fast ausschließlich ein; als hätte sich damals ausserdem gar nichts zugetragen, so wird von anderen Vorgängen in diesen beiden Büchern nur das nöthigste berührt. Wie schon sonst im ganzen Werke, so muss dem Leser hier besonders deutlich werden, dass er das empfängt, was angekündigt worden ist. Kriegsgeschichte. Diese beiden Bücher bilden fast ein für sich bestehendes Werk, den Sicilischen Krieg. Merklich verändert sich dagegen die Darstellung im achten Buche, und in diesem Zuschnitte sollte wohl alles spätere behandelt werden. Die grosse Mannigfaltigkeit von Begebenheiten in den gleichzeitigen Dekeleischen und Ionischen Kriegen, in welchen die gesteigerte Erbitterung des Kampfes, zumal im Vergleich mit dem ersten Kriege, den Unterschied zwischen Sommer und Winter fast ganz aufgehoben hatte, gebot ein anderes Maas der Behandlung. Wie gedrängt wird alles in diesem letzten Abschnitte berichtet! Und doch würden, ausser dem Winter des einundzwanzigsten Jahres, die sechs letzten, deren Darstellung wir ihm nicht mehr verdanken sollten, wohl noch vier Bücher gefüllt haben. Denn auf diesen Umfang von zwölf Büchern sich zu beschränken dürfte der Geschichtschreiber zuletzt bedacht gewesen sein.

Nichts veranlasst anzunehmen, dass uns nicht alles erhalten was Thukydides von seiner Aufgabe wirklich vollendet Auch besitzen wir dasselbe im wesentlichen gewiss ganz so wie er es geschrieben hat. Selbst die Eintheilung in die acht Bücher wird von ihm herrühren. Wenigstens dürfte eine passendere kaum möglich sein. Obgleich die Eintheilung nach Büchern, durch das äusserliche der Schriften bedingt, zuweilen eine wirklich mehr äusserliche sein musste, wie unsere Bände auch nicht immer Theile des Werkes sind, so wurde doch, so weit es möglich war, mit Sorgfalt darauf geachtet, Ende und Anfang der Bücher bei einem Abschnitte des Inhaltes eintreten zu lassen. Und das ist auch bei der Eintheilung des Thukydideischen Werkes wohl beobachtet. Sie zeigt ihre ursprüngliche Entstehung schon durch die Absicht, die beiden durch eine unsichere friedliche Zwischenzeit getrennten Kriegszeiten als einen einzigen Krieg darzustellen, und ist auch sonst überall lediglich durch den Inhalt selbst bedingt. Der Gegenstand selbst hat als fortlaufende Geschichte eigentlich keine andere Eintheilung als die nach den Jahren des Krieges. Diese konnten aber ohnmöglich als Abschnitte für die Bücher benutzt werden. Denn wie verschieden von Umfang sind nicht zum Beispiel das dreizehnte oder funfzehnte und das neunzehnte Jahr? Auch stände dann das erste Buch allein. Das zweite, dritte und vierte Buch umfassen jedoch gleichmässig jedes drei Jahre.

Auch ist ebenso gewiss, dass Thukydides sein Werk nicht selbst ausgegeben hat; das zeigt das Ende des achten Buches, welches keinen Abschluss hat, sondern abgebrochen ist.

Sollte der Geschichtschreiber also vielleicht noch eine nachbessernde Durchsicht seines Werkes beabsichtigt haben? Wahrscheinlich ist dieses nicht. Das scharf ausgeprägte Wesen der Darstellung drückt vielmehr aus, dass wie ein Buch einmal fertig aus der Hand gelegt war, es auch für ganz abgeschlossen gelten mochte. Doch scheint das zweite Buch in

so weit eine Ausnahme hiervon zu machen, als zwei erst später nachgetragene Stellen, 2 65 und 100, darin enthalten sind.

Wiewohl Thukydides von seinen siebenundzwanzig Jahren die ersten sieben ursprünglich als Jahre des ersten zehnjährigen Krieges gedacht und dargestellt hatte, so mochte er, als er die Fortsetzung anschloss und die Jahre fortzählte, doch der Ansicht sein (wohl ohne nähere Erwägung), dass die ersten zehn Jahre ganz gut auch als die ersten des siebenundzwanzigjährigen gelten könnten. Er ist sich wohl dessen kaum bewusst worden, dass dabei doch mehrere wichtige Aeusserungen in dem früheren Theile in einem Sinne aufgefasst werden müssten, in welchem er sie nicht gesagt hatte. Oder war er der Ansicht, dem Leser den ausreichenden Fingerzeig dadurch gegeben zu haben, dass er 5 20 und 24 die ersten zehn Jahre als den ersten Krieg bezeichnet hatte? Denn ziemlich ausreichend ist dieser Fingerzeig allerdings. Wer ihn benutzt und die ersten vier Bücher bis zu diesem Anfange des fünften in der Ansicht liest den ersten Krieg zu lesen, welchen Thukydides fast ganz geschrieben habe, ehe er den spätern noch kannte, und wer überall wo bis dahin von dem Kriege im allgemeinen die Rede ist, immer nur an den ersten denkt, der wird alles so auffassen, wie der Geschichtschreiber es selbst gedacht hat.

Thukydides hat jedoch schwerlich diese Absicht gehabt, als er am Ende seines ersten Theiles den ersten Krieg zweimal auch wirklich so nennt; <sup>2</sup> sonst hätte er ohnmöglich im zweiten Buche jene beiden Stellen später einfügen können, welche erst nach dem ganzen Kriege geschrieben sind, und von welchen die erste wenigstens ganz entschieden in dem Leser die Ansicht begründen muss, der Geschichtschreiber habe sein Werk, wenn auch nicht ganz, doch gewiss von der Mitte des zweiten Buches

<sup>162.</sup> Auch reichen die beiden Stellen nicht ganz dazu hin, weil aus ihnen allein, auch wenn die unmittelbar darauf, 5 25 u. 26, folgenden Aufklärungen damit verbunden werden, nicht entnommen werden kann, dass Thukydides den ersten Krieg vor dem Beginne des zweiten geschrieben habe.

an erst nach der Einnahme Athens geschrieben. Vielmehr muss eingeräumt werden, dass die im ganzen Alterthume wie auch unter den Neueren bis auf diesen Tag verbreitete Ansicht, Thukydides habe von Anfang an den einen siebenundzwanzigjährigen Krieg geschrieben, doch wirklich aus den Erklärungen herrührt, welche er selbst über sein Werk, 5 25 und 26, giebt. Auch mochte er allerdings selbst überzeugt sein, schon durch die einfache Fortsetzung das ganze zu einem Geschichtswerke von innerer Einheit zu gestalten; was jedoch keineswegs ganz erreicht worden ist:

Die Geschichte eines einzigen Krieges, des ersten, erweiterte sich ihm, indem er dem raschen Laufe der Begebenheiten selbst nachstrebte, zu der Geschichte eines Zeitraums verschiedener Kriege, welche sich allerdings alle auf eine Hauptursache zurückführen liessen und welche durch eine nicht ganz kurze mehr oder weniger friedliche Zwischenzeit unterbrochen waren. Er hielt in der Geschichte des späteren grösseren Zeitraums die ursprüngliche Anlage und auch den einen Namen fest, obschon derselbe nur auf die ersten zehn und die letzten neun Jahre passt. Dass bei dieser Art der Fortsetzung der ursprüngliche Sinn, in welchem der erste Theil schon vor der veränderten Auffassung fast ganz vollendet wurde, unverändert blieb und dass daher viele Aeusserungen in demselben nur als Aeusserungen der Geschichte des ersten Krieges richtig verstanden werden können, blieb dabei wohl ausser Acht.

## Einwürfe.

27. Auf die Frage, wann Thukydides sein Werk, das ganze, schliesslich abgefasst habe, pflegt geantwortet zu werden: erst nach der völligen Beendigung des ganzen Krieges mit der Einnahme Athens; weil schon im ersten, in einer Stelle des zweiten und im fünften Buche Aeusserungen vorkommen, welche er erst nach dieser Zeit schreiben konnte. 3

<sup>163.</sup> Die für diese Ansicht bisher vorgebrachten Beweise sind zusammengestellt von Ritter, Didymus p. 23: "Thucydides per absentiae sune annos adversaria conficere et commentarios scribere

Mit den Aeusserungen aus dem fünften Buche hat es in soweit seine vollkommene Richtigkeit, als die Geschichte des Zeitraums nach dem

perrexit: perfecto demum bello et patriae suae restitutus ad opus artis lege componendum et poliendum aggressus est, ut manifesto liquet ex iis quae ab ipso 1 1 et 13 et 18 et 21 - 23 et 77 et 93, 2 65, 5 20 et 26 monita sunt." In dieser Zusammenfassung ist jedoch, auch für diesen bisherigen Standpunkt, theils zu wenig theils zu viel angeführt. Zu wenig, denn es dursten nicht übergangen werden 2 100, 4 81 u. 108, um von der für die bisherige Auffassung des Werkes völlig unverständlichen Stelle, 4 48, hier ganz abzusehen; zu viel, wenn auch 1 77 u. 93 dazu gerechnet werden. Von 1 77 18: ὑμεῖς γ' αν οὖν εἰ καθελόντες ἡμᾶς ἄςξαιτε κτλ. wird man gerne zugeben, dass, wenn schon anderweitig festgestellt wäre, das erste Buch sei erst in der Zeit der Spartanischen zehnjährigen Herrschaft geschrieben worden, diese Worte allerdings passend von dem harten Drucke verstanden würden, welchen Sparta theils durch die Begünstigung der Dekarchien, theils durch seine Besatzungen und Harmosten damals gleich von Anfang an übte, s. O. Müller's Griech. Lit. 2 S. 351. Aber ein Beweis dafür, dass das erste Buch wirklich erst in dieser Zeit geschrieben sei, kann nicht darin gefunden werden. Es liegt nicht einmal ein besonderer politischer Vorausblick darin, wenn Thukydides, welcher die Eigenthümlichkeit der Spartaner und Athener auf das schärfste aufgefasst hatte, die Athener zu den Lakedaemoniern sagen lässt: "Wenn es euch gelingen sollte, wozu ihr euch jetzt erheben wollt, uns die Herrschaft zu entreissen, so würdet ihr gar bald euere Beliebtheit einbüssen; denn ihr seid jetzt nur beliebt, weil man sich vor uns fürchtet." Uebrigens wird sogar die thatsächliche Begründung, aus welcher dies zu schliessen sei, unmittelbar darauf angefügt durch: εἶπες οἶα καὶ τότε προς τον Μήδον δι' όλίγου ήγησάμενοι ύπεδείξατε, όμοτα και νῦν γνώσεσθε. ἄμικτα γὰρ τά τε καθ' ύμας αὐτούς νόμιμα τοῖς ἄλλοις ἔχετε, καὶ προσέτι εἶς ἕκαστος έξιών οὕτε τούτοις χρήται οὖθ' οἶς ἡ ἄλλη Ἑλλὰς νομίζει. Nichts hindert uns also von dieser Stelle anzunehmen, sie sei bald nach dem Frieden des Nikias geschrieben, und ebenso wenig von 1 93. Krüger, Leben des Th. S. 72 und schon zu Dionysii Historiogr. S. 250, hat hier in den Worten: φποδόμησαν τῆ ἐκείνου (Θεμιστοκλέους) γνώμη τὸ πάχος τοῦ τείχους ὅπερ νῦν ἔτι δῆλόν έστι περί τον Πειραιά - το δε ύψος ήμισυ μάλιστα έτελέσθη ού διενοείτο, eine Hindeutung auf die Schleifung der Mauern des Poiraieus durch die Lakedaemonier gefunden. Und freilich kann man durch vur ets darauf geleitet werden den Sinn: "Die Breite der Mauern ist noch jetzt, nach ihrer Niederreissung, aus den Ruinen ersichtlich," in der Stelle su finden, also vov ett mit einer Erganzung zu verstehen; denn ausserdem enthält dieselbe durchans keine Andeutung von Niederreissung oder Ruinen. Ganz unzweideutig ist sie also allerdings insofern nicht ausgedrückt, als vor ers natürlich auch oft mit einer stillschweigenden Erganzung ähnlicher Art gesagt wird. Allein wir begegnen hier einem eigenthämlichen Gebrauche dieser Partikeln. Thukydides hebt nemlich auch in anderen Stellen durch vor ert oder er nai vor die Fortdauer eines früheren in einer für unsere Auffassung entbehrlichen Weise nachdrücklich hervor,

Frieden des Nikias, also der zweite Theil, alles von 5 25 an, allerdings nach dem Falle Athens geschrieben ist. Was aus dem ersten Buche

und zwar so, dass dadurch, wie hier, eine Zweidentigkeit entstehen kann. Gleich im Anfange desselben Kapitels, 1 93 28: καὶ δήλη ἡ οἰκοδομία ἔτι καὶ νῦν ἐστιν ὅτι κατὰ σπουδήν ἐγένετο, wäre ἔτι καὶ νῦν entbehrlich; denn eine Ergänzung ist dort nicht möglich; und natürlich musste der eilige Bau der Ringmauer um die Stadt aus den angegebenen Gründen wahrnehmbar bleiben, so lange die Mauer überhaupt stand. Dasselbige gilt von der Dicke der Mauer, so dass genau genommen: ὅπερ νῦν ἔτι δηλόν ἐστι, auch ganz gut sehlen könnte. Zweideutig wird der Ausdruck durch dieses entbehrliche ἔτι καὶ νῦν besonders auch 2 15 22: ώσπερ οἱ ἀπ' 'Αθηναίων ''Ιωνες ἐτι καὶ νῦν νομίζουσιν. Denn hätte Thukydides nicht unmittelbar vorher deutlich angegeben, dass die ἀρχαιότερα Διονύσια im Anthesterion zu Athen gefeiert würden, so könnte man auch hier durch ἔτι καὶ νῦν verleitet werden zu glauben, er wolle sagen: dieses Fest, welches die Ionier damals noch feierten, sei in Athen ausser Gebrauch gekommen; (obgleich dies von Festen eigentlich nicht anzunehmen ist). Aehnliches ist in folgenden Stellen wahrnehmbar, 2 15 13 u. 27; 7 13 1 und 6 11 22, wo έτι καὶ νῦν bei θήσονται uns entbehrlich erscheint; wir würden es dort zu σκοπεῖν stellen. Thukydides sagt also: "Und sie bauten nach des Themistokles Rath die Dicke der Maner, wie sie noch jetzt zu sehen ist um den Peiraieus," indem er dem πάγος gegenüber ΰψος folgen lässt, um hervorzuheben, des Themistokles grossartiger Plan der Besestigung des Peiraieus sei hinsichtlich der Dicke der Mauer ganz so ausgeführt worden, wie derselbe angegeben, oder die Breite der Mauer um den Peiraieus, wie sie noch heut zu Tage gesehen werde, sei ganz so, wie Themistokles sie angerathen habe; hinsichtlich der Höhe aber sei der Plan desselben nur ohngefähr bis zur Hälfte ausgeführt worden. Die Breite nun giebt er sodann nicht einfach durch eine trockene Maasbestimmung an; sondern hier tritt eine anschauliche Erinnerung aus der Geschichte jenes merkwürdigen Baues hervor: δύο γὰρ μμαξαι ἐναντίαι ἀλλήλαις τοὺς λίθους ἐπηγον, und so fährt er denn anch erzählend fort: ἐντὸς δὲ οὖτε χάλιξ οὖτε πηλὸς ກັ້າ. Dass aber auch in diesem ກຸ້າ nicht im entferntesten eine Hindeutung darauf gefunden werden könne, dass die Mauer des Hafens, als Thukydides diese Stelle schrieb, nicht mehr gestanden haben könne, ist auf das genügendste aus Krüger's Bemerkung, Leben S. 73, über 2 13 11: τοῦ τε γαο Φαληρικοῦ τείχους στάδιοι ήσαν πέντε καὶ τοιάκοντα, zu entnehmen. Sonach würde also aus der Stelle 1 93 vielmehr erschlossen werden können, dass die Mauer um den Peiraieus noch gestanden habe, als sie geschrieben wurde, folglich ein Beweis für die Hauptaufgabe dieser Untersuchungen. Die übrigen Stellen nun, 1 1 u. 13 u. 18 u. 21 bis 23, sind allerdings nach dem Ende des Krieges geschrieben, aber in Folge der hier entwickelten Ansicht schen nach dem Ende des ersten; über 5 25 u. 26 aber (denn vielleicht hat Ritter 5 25 gemeint, da aus 5 20 gewiss nicht zu entnehmen ist, die Stelle sei nach, dem siebenundswanzigjährigen Kriege geschrieben) kann keine Verschiedenheit der Ansicht statt finden. Somit bliebe nur 2 65 als Einwurf gegen den Inhalt der bisherigen Untersuchung übrig, wozu ausserdem noch 2 100 kommt.

angeführt wird, beraht entweder auf Missverständnissen, oder ist durch die in diesen Untersuchungen entwickelte Ansicht in anderer Weise genügend erklärt. Nur für die aus dem zweiten Buche angeführte Stelle, 2 65, zu welcher noch 2 100 hinzugefügt werden muss, ist keine andere Auslegung möglich. Beide müssen wirklich erst nach dem ganzen Kriege, und 2 100 sogar erst nach d. J. 399, Ol. 95 1, geschrieben sein.

Dass die Rechtfertigung der politischen Einsicht des Perikles, 2 65, der ganze Abschnitt von ὅσον τε γὰρ χρόνον προύστη τῆς πόλεως ἐν τῆ εἰρήνη ατλ. bis zu Ende, erst nach dem ganzen Kriege geschrieben sein könne, bedarf keines Beweises.

Aber auch von der Aberkennung der Verdienste des Königs Archelaos ist dieses höchst wahrscheinlich, wiewohl es nicht ebenso deutlich vorliegt, 2 100 22: ἡν δὲ οὐ πολλά (τὰ καφτερὰ καὶ τὰ τείχη), ἀλλ' ὕστερον Αρχέλαος ὁ Περδίκκου υἰὸς βασιλεὺς γενόμενος τὰ νῦν ὄντα ἐν τῆ χώρα ῷκοδόμησε καὶ ὁδοὶς εὐθείας ἔτεμε καὶ τάλλα διεκόσμησε τὰ τε κατὰ τὸν πόλεμον ἵπποις καὶ ὅπλοις καὶ τῆ ἄλλη παρασκευῆ κρείσσονι ἡ ξύμπαντες οἱ πλοιο βασιλῆς ὀκτὰ οἱ πρὸ αὐνοῦ γενόμενοι.

Den Zug des Sitalkes gegen Percikkas im Winter des dritten Jahres (428) erzählend fügt Thukydides, als ihn der Hergang jenes Zuges veranlasst hatte vorübergehend die festen Plätze Makedoniens seinennen, die dort für den Zusammenhang entbehrliche Bemerkung ein: "Es waren aber nicht viele, sondern später erst liess Archelaos, des Perdikkas Sohn, als er zur Herrschaft gelangt war, die jetzt in dem Lande vorhandenen erbauen, legte gerade Strassen an und ordnete auch das übrige, theils das Kriegswesen durch Reiterei und schwere Bewaffnung, theils durch anderweitige Zurüstung besser als alle übrigen acht Könige zusammen, die vor ihm regiert." Als natürlicher Sohn des Perdikkas ohne Aussicht auf den Thron geboren war Archelaos durch blutige Usurpation i. J. 412 Ol. 91 3, zur Herrschaft

۲.

Wie ungern man sich auch dazu entschließen mag, eine Stelle für später eingeschoben zu erklären, hier bleibt kein anderer Ausweg übrig. Auch kann, was zur Anerkennung der Verdienste des Makedodoniers gesagt ist, ohne irgend eine Störung für den nächsten Zusammenhang ausgeschieden werden. Dieser mochte in dem schon bald nach dem Frieden des Nikias geschriebenen Abschnitte ursprünglich lauten: και οι μέν Μακεδόνες οὖνοι ἐπιόντος πολλοῦ στρατοῦ ἀδύνατοι ὄντες ἀμύνεσθαι ἔς τε τὰ καρτερὰ και τὰ τείχη, ὅσα ἦν ἐν τῆ χώρα, ἐσεκομίσθησαν ὁ δὶ στρατὸς τῶν Θρακῶν ἐκ τῆς Λοβήρου ἐσέβαλε κτλ. Das Lob des Archelaos,

Tod später an, so lässt sich nicht wohl begreifen warum er sein Werk, dessen Absassung ihm offenbar so sehr am Herzen lag, nicht vollendet haben sollte, da es ihm dann keinesweges an der dazu erforderlichen Zeit gefehlt hätte. 4. Macht aber nicht vielmehr die Schreibart des Thukydides den Eindruck, dass er gerade sehr langsam möge geschrieben haben? Es fehlt ihm gar nicht an Sprachbegabtheit; im Gegentheil er ist schöpferisch auch hierin. Wie er aber mit gewissenhafter Anstrengung darnach ringt alles auf das genügendste zu ergründen, die Wirklichkeit auch in den Einzelnheiten treu aufzusassen und dadurch gerade anschaulich darzustellen, so ringt er auch nach dem angemessenen, wahrsten Ausdruck, oft mit Anstrengung. Alles erscheint sorgfältig, überlegt, oft mühevoll ausgedrückt; nicht selten schwerfällig; mit Sprachgeläufigkeit niemals. Niemals sehen wir ihn in leichtem Redeflusse sich ergiessen. Und dies dürfte mehr in der Eigenthümlichkeit seines Wesens begründet sein, als darin dass er für seine Geschichtschreibung noch keine fertige Sprache vorgesunden. Der tief strebende Trieb seines Geistes hätte die fertigen Redewendungen zurückgewiesen, auch wenn er einige Jahrzehnde später geschrieben hätte. Ich möchte eher glauben, er habe zu einem einzigen Buche eine Zeit von zwei Jahren gebraucht, als dass er alle acht in einem einzigen habe vollenden können. Wer auch noch so vertraut mit diesem eigenthümlichen Schriststeller wäre, wird sich doch immer, auch wenn er einmal eilen will, zu einem langsam verweilenden lesen fast genöthiget sehen. Sogar seine deutlichsten Berichte über einfache Vorgange lassen sich nicht so gar rasch aufnehmen. Denn in der Erzählung gerade spiegelt er die Wirklichkeit selbst zurück, wie kein anderer, und giebt uns, thatsächliches an thatsächliches fügend, die Dinge selbst, man könnte sagen ohne Sprache; als sollte jeder durch ihn die Begebenheiten erleben und sich solche erst selbst in Worte übersetzen. Wer kann da schnell lesen? Doch streiten lässt sich über dergleichen nicht. Ueber Schreibart und Darstellung werden die Ansichten immer mannichfaltig von einander abweichen. Indessen kann von der in diesen Untersuchungen vorgetragenen Ansicht über die Entstehung der beiden Theile seines Werkes auf diese Frage eine Anwendung gemacht werden. Ist die Geschichte des ersten Krieges, welche doch auch durch vorläufige Aufzeichnungen vorbereitet war, in den acht Jahren der Zwischenzeit nicht zur Vollendung gebracht worden, so werden wir doch gewiss für die Absassung alles späteren, was der Geschichtschreiber von der Mitte des vierten Buches an erst nach seiner Rückkehr schrieb, etwa sechs bis sieben Jahre einräumen müssen. Dass aber diese Rückkehr erst nach der Beendigung der Attischen Unruhen, Ol. 94 2, im Boëdromion, also nach dem October d. J. 403 erfolgte, dafür kann auch der Ausdruck bei Pausanias, 1 23 9: Ψήφισμα ένίκησεν Οινόβιος κατελθείν ες Αθήγας Θουκυδίδην, welcher uns den Hergang in der wieder hergestellten Attischen Demokratie vergegenwärtigt, Th. 3 36 29, geltend gemacht werden.

welches in Kürze seine Herrscherverdienste in ihrem ganzen Umfange und im Vergleich mit allen früheren Makedonischen Königen umfassen und würdigen sollte, geht offenbar über die Veranlassung der nächsten Umgebung ganz hinaus und wird alsbald nach dem beklagenswerthen Falle desselben in diesen sehon längst vorher vollendeten Abschnitt eingefügt worden sein.

Diese Aushülfe muss denn auch für 2 65 in Anspruch genommen werden. Doch lässt aich auch hier unschwer erkennen, dass der ganze Abschnitt, von ὅσον τε γὰρ χρόνον προύστη τῆς πόλεως bis zu Ende des Kapitels, an das Ende eines früher abgeschlossenen Zusammenhangs erst später angefügt sei; theils schon aus der Art der Anfügung, theils daraus, dass dieser männliche Ausdruck der Bewundezung für den einzigen Perikles, gegen welchen der Erfolg sprach, nicht nur über den nächsten Zusammenhang hinaustritt, sondern auch über die Schranken, welche der Geschichtschreiber in der Geschichte des ersten Krieges überhaupt eingehalten hatte.

Im zweiten Sommer des Krieges fühlten sich die Athener auf das härteste bedrückt. Die Bevölkerung einer halben Million war zum zweitenmal und auf längere Zeit hinter die Mauern der Stadt und des Hafens zusammengedrängt und zu diesem Nothzustand waren die Leiden jener beispiellosen Seuche hinzugekommen. Dieses änderte die Stimmung der Athener. Perikles leitete den Staat schon im zweiten Jahrzehnd mit entschieden vorwaltendem Einflusse als der erste Mann der Stadt. Jetzt wankte sein Einfluss. Er hatte den Krieg gewollt und die Athener konnten mit Recht sagen, er habe ihn allein herbeigeführt. Gegen ihn wendet sich nun die Meinung. Seine Macht war gebrochen. Gegen seine Ansicht wird um Frieden nach Sparta geschickt; aber erfolglos. Da nimmt er das Wort vor dem Volke für sich selbst und rechtfertigt seine Verwaltung. Doch er muss sein Feldherrnamt niederlegen und durch eine Geldbusse den Stürmen des Volksunwillens das Opfer darbringen. Aber noch war er unentbehrlich;

<sup>169.</sup> Schon aus dem τὲ γάρ, wodurch auch sonst, 4 52 4; 7 81 18, eingeführt wird, was aus dem Zusammenhange heraustritt.

<sup>170.</sup> Τh. 1 127 7: οὐκ εἴα ὑπείκειν ἀλλ' ἐς τὸν πόλεμον ώρμα τοὺς Ἀθηναίους.

vorgänge zu Athen, welche den raschen Verlauf von wenigen Wochen hatten, stellt Thukydides 2 59 bis 65 dar; und an dem Ende dieser Darstellung erscheint jetzt das schöne Ehrendenkmal für Perikles.

Und an passender Stelle; wer könnte das verkennen? Denn Perikles wird hier zuletzt 1 genannt. Auch soll darauf kein Gewicht gelegt werden, dass sein erst über ein Jahr später erfulgter Tod schon hier vorgreifend erwähnt wird; wiewohl auch dieses sonst in dem, was von dem ersten Kriege gleich früher vollendet wurde, nicht geschieht. 2 Aber dass er mit seinem Urtheile über einen einzelnen Mann bestimmt hervortvitt, ist ein neues. Denn erst in der späteren Abfassung bewegt er sich in dieser Hinsicht freier. Der Gesichtskreis hatte sich mit dem Umfange des Krieges erweitert. Auch gehörte, als er nach dem Falle Athens den Faden wieder aufnahm, der abgeschlossene Kampf nun wirklich der Geschichte ganz an. Der Geschichtschreiber konnte jetzt ohne Rückhalt sprechen, über den Lakedaemonier Brasidas zuerst; dann über den Syrakusaner Hermokrates. Und so auch über Athener; über Alkibiades, Nikias, Antiphon, Phrynichos, Theramenes. Dieser neuen Richtung seiner Geschichtschreibung entsprach es, in der Anregung über das eben erlebte dem Makedonischen Könige die Anerkennung seiner Vorzüge zu gönnen; mehr aber noch, seiner Bewunderung für Perikles Genüge zu thun, und eine würdige Ehrenrettung der Gesinnung und Einsicht des grössten Mannes seines Zeitalters der ungerechten Verkennung eines neuen Geschlechtes, auch der besseren unter demselben, gegenüber zu stellen.

<sup>171.</sup> Eine vorübergehende spätere Erwähnung in der Geschichte des zweiten Krieges, 6 31 6, kann nicht in Betracht kommen.

<sup>172.</sup> In der späteren Arbeit aber wird schon gleich, 4 81 u. 108, einiges aus der nachfolgenden Zeit im voraus berührt; auch, 6 15 19 und 8 24 28. Wie auch später, 8 84 21, im voraus angegeben ist, dass der Spartaner Lichas zu Milet an einer Krankheit gesterben, und 8 85 7, dass Hermokrates verbannt worden sei; doch wird wie dieses, Xen. Hell. 1 1 27, so auch jenes alsbald nach der Zeit in welcher es berührt wird erfolgt sein.

III.

Anhang.

## Uebersicht.

 Ueber den Ansang der zweiten Peloponnesischen Kriegszeit. Zu Thukydides 5 25 11: καὶ ἐπὶ ἔξ ἔτη μὲν καὶ δέκα μῆνας.

Nachtrag zu S. 27, Aum. 46.

2. Ueber Thuk. 1 2 9: καὶ παφάδενγμα τόδε τοῦ λόγου οὐκ ἐλάχιστόν ἐστι διὰ τὰς μετοικίας ἐς τὰ ἄλλα μὴ ὁμοίως αὐξηθῆναι.

Nachtrag zu S. 104, Anm. 120.

3. Ueber die Finsternisse während des Peloponnesischen Krieges.

Nachtrag zu S. 116, Anm. 132.

٠,

Ueber den Anfang der zweiten Peloponnesischen Kriegszeit.
 Zu Thuk. 5 25 11: καὶ ἐπὶ εξ ἔτη μὲν καὶ δέκα μῆνας.

Nachtrag zu S. 27, Anm. 46.

Die Peststellung der Zahlangabe bei Thukydides 5 25 11: καὶ ἔπὶ ἔξ ἔτη μὲν καὶ Δ μῆνας ἀπέσχοντο, ist deshalb von besonderer Wichtigkeit, weil dadurch auch die Frage entschieden wird, wie sich in dem zweiten Theile des Thukydideischen Geschichtswerkes, welcher die siedzehn späteren Jahre umfassen sollte, Aussasung und Anordnung zu dem Gegenstande selbst verhalte. Dass: καὶ ἔπὶ ἔξ ἔτη μὲν καὶ τέσσαρας μῆνας, das nöthige sei, ist zwar schon in den Quaest. Aristoph. p. 27 ausgesprochen worden, aber ohne genügende Begründung. Diese soll nun hier in aller Vollständigkeit versucht werden; denn ausserdem schien die Lösung der verwickelten Ausgabe in einem setgestellten und gesicherten Ergebniss nicht möglich. Hier lag die eigenthümliche Schwierigkeit vor, zu beweisen, dass das sür die nächste Umgedung störende und unrichtige, doch das allein richtige sei, also dass: καὶ ἐπὶ ὀκτώ μεν ἔτη ἀπέσχοντο, wodurch allein der eine Satz hier an sich selbst in Ordnung käme, doch von Thukydides ohnmöglich hätte geschrieben werden können.

- 1. Während der erste von den drei Theilen, in welche die siebenundzwanzigjährige Peloponnesische Kriegszeit zerfällt, durch den gerade am Ende ihres zehnten Jahres abgeschlossenen Nikias'schen Frieden ganz entschieden als der erste zehnjährige Krieg abgegrenzt ist, tritt das Ende der friedlichen Zwischenzeit oder der Anfang des zweiten Krieges nicht eben so bestimmt ausgezeichnet hervor; weder in der Wirklichkeit noch in der Darstellung des Thukydides. Deshalb ist bisher in den beiden vorstehenden Abhandlungen ihre Dauer vorläufig als noch nicht genau festgestellt betrachtet und bald durch "acht" bald durch "beinabe acht," einmal durch "sieben Jahre und zehn oder elf Monate," mehrere Male auch durch "sechs Jahre und vier Monate" angegeben worden. Genau genommen steht hier indessen nur die Wahl zwischen zwei Mögliebkeiten ftei. Je nach verschiedenen Gesichtspunkten wird nemlich die Zwischenzeit entweder wirklich auf die acht vollen Jahre ausgedebnt, oder auf sechs Jahre und vier Monate beschränkt werden müssen; denn es bieten sich in jenen Jahren nur zwei Begebenheiten dar, welche deutlich bervortretende Abschnitte bilden und als entschiedene Anfangspunkte neuer Entwickelungen betrachtet werden künnen, der Sicilische und der Dekeleische Krieg.
- 2. Sollen zuvörderst die zwischen Athen und Sparta damals bestehenden Verträge als maasgebend betrachtet werden, was doch unumgänglich nöthig zu sein scheint, so kann offenbar der Anfang eines neuen Krieges zwischen beiden Mächten erst dann eingetreten sein, als diese Verträge wieder aufgelöst waren. Somit kommt es darauf an, den Zeitpunkt dieser Auflösung zu bestimmen.

Denn dass die Kriege nicht ohne weiteres durch Feindseligkeiten eröffnet zu werden pslegten, dass vielmehr die Verträge sörmlich ausgekündigt und ausgelöst und die Kriege dadurch vor dem Beginne von Feindseligkeiten gewissermassen angekündigt werden mussten, ist nicht zu bezweiseln und wird schon gleich durch das έν σπονδαζ, 1 55 14; 2 5 30; 3 56 14; 65 1; 7 18 32; auch durch έν εἰρήνη, 2 2 11, serner durch ἀπείρηντο, 5 48 20, und durch 5 115 25, καὶ Λακεδαιμόνιοι δι' αὐτό τὰς σπονδάς οὐδ' ὡς ἀφέντες ἐπολέμουν αὐτοῖς, erwiesen. Auch wollte zu allen Zeiten niemand dasur gelten, mit dem Unrecht den Ansang gemacht zu haben, 2 74 7: τοῖς ὑπάρχουσι προτέροις, 3 54 23: τὴν εἰρήνην οὐ λύσαντες πρότεροι, 7 18 29: ὅτι τὰς σπονδάς προτέρους λελυκέναι ἡγοῦντο αὐτούς' eine Gesinnung, nach welcher, als nach der allgemein gültigen Rechtsansicht, Herodot im Eingange alle Berührungen zwischen Asien und Europa vom ersten Ansange der geschiehtlichen Erinnerung an bis auf Krösus vergleichend bespricht, Herodot 5 8: τὸν δὲ οἶδα αὐτος πρῶτον ὑπάρξαντα ἀδίκον ἔργων ἐς τοὺς Ἑλληνας, vgl. G. F. Schoemann Antiqq. Juris Publ. Graeci. S. 367.

- 3. Die Lakedaemonier werden aber sicherlich gerade damals am allerwenigsten die Athener durch einen vorher nicht augekündigten Krieg haben überfallen wollen, was sich früher einmal die Aegineten in ihrem Uebermuth hatten zu Schulden kommen lassen, Herod. 5 82 16: Αἰγινῆται εὐδαιμονίη μεγάλη ἐπαρθέντες πόλεμον ἀκήρυκτον Ἀθηναίοις ἐπέφερον. Denn die Lakedaemonier waren der Ueberzeugung, im ersten Kriege gerade deshalb von Unfällen betroffen worden zu sein, weil bei seinem Beginne das Unrecht mehr auf ihrer Seite gewesen, 7 18 30: ἐν γάρ τῷ προτέρῳ πολέμῳ σφέτερον τὸ παρανόμημα μᾶλλον γενέσθαι, ὅτι τε ἐς Πλάταιαν ἦλθον Θηβαῖοι ἐν σπονδαῖς κτλ. Ohne Zweifel haben sie daher später mit aller Sorgfalt das nöthige gethan, um den zweiten Krieg vor Göttern und Menschen als einen von ihrer Seite nach Inhalt und Form ganz gerechten Krieg erscheinen zu machen und also gewiss nicht unterlassen, jene am Ende des zehnten und zu Anfang des elsten Jahres abgeschlossenen Friedens und Bundesgenossenschafts-Verträge in gehöriger Weise aufsukündigen. Dieses gesebah aber, wenn nicht alles trügt, erst am Ende des achtzehnten oder zu Ansang des neunzehnten Jahres, beim Beginne des Dekeleischen Krieges.
- 4. Zwar wird diese Angabe von Thukydides selbst an der dazu geeigneten Stelle, 7 18 und 19, nicht bestimmt ausgesprochen; wie er auch schon vorher in jenen, seiner Derstellung der Zwischenzeit vorausgestellten einleitenden Bemerkungen, nur im allgemeinen äussert: "sie hätten sich später gemüssiget gesehen, die nach den ersten zehn Jahren geschlossenen Verträge aufzuheben und wieder offenbaren Krieg mit einander zu führen," ohne dabei den Zeitpunkt, wann dieses geschehen, zugleich mit anzugeben, 5 25 13: έπειτα μέντοι καὶ άναγκασθέντες λύσαι τας μετά τὰ δέκα έτη σπονδάς αύθις ές πόλεμον φανερον κατέστησαν. Aber theils macht uns doch Diodor diese Angabe ganz ausdrücklich, als er im Begriff ist, die Darstellung des Dekeleisohen Krieges anaufangen, 13 8 extr.: κατά δὲ τὸν Πελοπόννησον οἱ Λακεδαιμόνιοι παροξυνθέντες ὑπὸ Άλκιβιάδου τὰς σπονδάς έλυσαν τὰς πρὸς Αθηναίους, καὶ ὁ πόλεμος οὖτος (nemlich ὁ Δεκελεικός, wie er dort einige Zeilen weiter genannt wird) διέμεινεν έτη δυοκαίδεκα, und hat also diesen abschniubildenden Aufang des Dekeleischen Krieges wohl ohne Frage in seinen Quellen schon vorgefunden; theils wird jeder, welcher des Thukydides Darstellung der nächsten acht Jahre nach dem zehnjährigen Kriege, von 5 27 bis 7 18, von diesem auf die Verträge gerichteten Gesichtspunkte aus aufmerksam durchgeht, eben das Ende des achten Jahres für den Zeitpunkt erkennen müssen, an welchem die förmliche Aufkundigung derselben allein könne stattgefunden haben.

Diese Verträge waren zwar allerdings niemals vollständig vollzogen worden, und hatten sogar unter den Staaten, welche sie angenommen, mit Ausnahme nur der ersten sechs Monate nach ihrem Abschlusse, 6 25 5: εἰρήνη ήν, und 5 35 12 u. 8, niemals einen zuverlässigen Friedenszustand herbeigeführt. Auch waren sie gar bald von beiden Theilen auf verschiedene Weise wiederholt verletzt worden. Allein sie galten doch unverkennbar, wie aus nachfolgender Uebersicht erhellen wird, deshalb um nichts weniger bis zu dem bezeichneten Zeitpunkte hin den Worten, 6 10 6: ὀνόματε σπονδαί, und also der Form nach noch für bestehend, eben weil sie bis dahin noch nicht fürmlich aufgekundiget waren.

6. Noch batten sie kein volles Jahr bestanden, als die Lakedaemonier mit den Boeotern vertragswidrigerweise schon wieder eine neue Verbindung eingingen, 5 39 24: εἰδότες ὅτο ἀδικήσουσον ἀθηναίους, εἰρημένον ἄνευ ἀλλήλων μήτε σπένδεσθαί τω μήτε πολεμεῖν. Dasselbe thun darauf die Athener einige Monate später, indem sie im Aufange des zweiten Jahres mit den Argivern, Mantineern und Elecru Verträge abschliessen, ohne dass deshalb, wie Thukydides ausdrücklich bemerkt, jene Verträge, welche zwischen ihnen beiden selbst bestanden, wären aufgekündiget worden,
5 48 19: αἱ μὲν οπονδαὶ καὶ αἱ ξυμμαχίαι (zwischen Athen und den genannten drei Staaten)
ούτως ἐγένοντο, καὶ αἱ τῶν Λακεδαιμονίων καὶ ἀθηναίων οὐκ ἀπείρηντο τούτου ἕνεκα
οὐδ' ὑφ' ἑτέρων. Achaliche Aeusserungen oder Anzeichen über den Fortbestand der Verträge

kommen darauf bis zum Ende des achten Jahres noch mehrere vor. In den Verträgen, welche zwischen Sparta und Argos im vierten Winter der Zwischenzeit abgeschlossen wurden, im Winter 418 auf 417, biess es 5 77 22: αὶ δέ κα μη εἴκωντι τοὶ Αθηναῖοι ἐξ Ἐπιδαύρω, πολεμίους είμεν τοις Αργείοις και τοις Αακεδαιμονίοις. Damals waren also die Lakedaemonier und Athener noch Freunde. Am Eude des sechsten Sommers der Friedenszeit, 416, wird erzählt. 6 115 24: καὶ οἱ ἐκ τῆς Πύλου 'Αθηναῖοι Λακεδαιμονίων πολλην λείων ἔλαβον καὶ Λακεδαιμόνιοι δί αὐτὸ τὰς μὲν σπονδὰς οὐδ' ὡς ἀφέντες ἐπολέμουν αὐτοῖς, ἐκήρυξαν δὲ εἴ τις βούλεται παρά σφων Αθηναίους ληίζεσθαι. Dass die Verträge im Anfange des siebten Jahres, als die Athener das Unternehmen gegen Syrakus vorbereiteten, noch nicht aufgelöst waren, erhellt auf das deutlichste aus 6 18 10 und aus dem was Thukydides den Nikias darüber sagen lässt, 6 10 5: καὶ οἴεοθε ἴσως τὰς γενομένας ὑμῖν σπονδὰς ἔχειν τι βέβαιον, αἳ ἡσυχαζόντων μὲν ὑμῶν ονόματι σπονδαί έσονται κτλ.; wie überhaupt das eigenthümliche Wesen der damaligen kriegerischen Friedenszeit zwischen den Peloponnesiern und Athenern in jenem Vortrage des Nikias büchst treffend entwickelt wird. Auch ist zu beachten 6 26 10: δεά την επεχειρίαν. Was Thukydides um ein weniges später die Syrakusaner Hermokrates und Athenagoras sagen lässt, 6 34 10 init.: καὶ τὸν ἐκεῖ πόλεμον κινεῖν und 36 12: οὐ γὰο αὐτοὺς εἰκὸς Πελοποντησίους τε ὑπολιπόντας καὶ τον έκεῖ πόλεμον μήπω βεβαίως καταλελυμένους ἐπ' ἄλλον πόλεμον οὖκ ελάσσω εχοντας ελθείν, beweist gleichsalls, dass die Friedensverträge damals noch Geltung hatten. Dieses Verhältniss zwischen Sparta und Athen veränderte sich auch nicht im weitern Verlaufe des siehten Jahres, 6 73 15: πόλεμον βεβαιότερον, 6 88 32 extr.: πόλεμον σαφέστερον, und 6 91 31 extr.: ήδη κατά κοάτος πολεμείσθαι. Als aber die gewaltigen Anstrengungen Athens in Sicilien nach fast einem Jahre noch keinen erheblichen Erfolg hatten erreichen können, da machten die Bitten der stammverwaudten und befreundeten, wenn auch nicht verbündeten, Syrakusaner (denn um die Symmachie der Peloponnesier sind die Syrakusaner damals erst bemüht, 6 73 14: καὶ οἱ Συρακόσιοι ἐς τὴν Κόρινθον καὶ ές την Λακεδαίμονα πυέσβεις ἀπέστειλαν, ὅπως ξυμμαχία τε αὐτοῖς παραχένηται) Eindruck in Sparta. Die Lakedaemouier beschlossen damals, am Ende des siebten Jahres, 6 93, dem belagerten Syrakus sogleich Hulfe zu schicken, und gingen zugleich auch schon ernstlicher mit dem Vorhaben um, den Krieg mit den Athenern selbst wieder aufzunehmen. Doch zögerten sie damit noch immer; und hatten auch, wie sie überhaupt bedächtig vorzuschreiten und zu keiner Zeit ein Vorhaben schnell zum festen Entschlusse zu machen und auf den gefassten Entschluss die ausführende That rasch folgen zu lassen pflegten, manchen Anlass zu zugern. Der Rückblick auf den ersten Krieg, namentlich auf die bedenklichen Zerwürfnisse, in welche sie durch denselben mit ihren Bundesgenossen gerathen waren, musste zu jeder Vorsicht anmahnen. War auch, von den Eleern abgesehen, mit den übrigen das gute Vernehmen wieder hergestellt, so konnte doch das alte Vertrauen, einmal erschüttert, nicht wieder vollkommen zurückkehren. Und wenn sie schon in früherer Zeit immer wünschten, mit den Argivern besreundet zu stehen, um sich dann so viel gesahrloser zu einem Kriege ausserhalb des Peloponnes entschliessen zu können, 5 36 28, so waren damals theils diese seit dem fünften Jahre der Zwischenzeit mit ihnen wieder in offenem und erhittertem Kriege, theils noch dazu eben auch jene Eleer, gleichfalls Peloponnesische Nachbaru, ganz entschieden verseindet. Auch mussten sie in Erinnerung daran, dass der erste Krieg von ihrer Seite ungerecht begonnen worden war, darauf bedacht sein, einen ganz gerechten Anlass zur Auflösung der Verträge zu finden. Als daher etwa um fünf Monate später, im Laufe des achten Sommers, die Athener auf Antrieb der Argiver mit dreissig Kriegsschiffen an verschiedenen Stellen der Ostküste des Lakonischen Gebietes gelandet und mehrere Gegenden verheert hatten, 6 105 30 und 7 bis 11, da endlich gedieh ihr Vorhaben zu einem festen Entschluss. Mit sämmtlichen Genossen ihrer Symmachie, die Eleer ausgenommen, sehon seit längerer Zeit wieder in gutem Vernehmen stehend, glaubten sich die Spartaner nun wieder in der Lage, diese Feindseligkeiten der Athener als entschiedene Verletzungen der Verträge ansehen und

behandeln zu können. Unter anderen Umständen hätten sie schon früher manches der Art in solcher Weise aufnehmen dürsen; doch wird von Thukydides bemerkt, 6 105 33: αἴπερ τὰς σπονδάς φανερώτατα τὰς πρὸς τοὺς Λακεδαιμονίους αὐτοῖς ἔλυσαν, und ebendaselbat etwas weiterhin: καὶ τοῖς Λακεδαιμονίοις ἦδη εὖπροφάσιστον μᾶλλον τὴν αἰτίαν ἐς τοὺς Aθηναίους τοῦ ἀμύνεσθαι ἔποίησαν. Waren nun aber auch durch diese Einsälle die Verträge von den Athenern ganz offenbar gebrochen, und den Lakedaemoniern nun noch mehr wohlgegründete Ursache zu einem Kriege gegeben, so bildeten sie doch gewiss an sich allein noch keineswegs den Anfang des neuen Krieges. Der Anlass der in denselben hiezu lag musste erst von deu Lakedaemoniern als solcher aufgenommen und behandelt werden. Zunächst nun reifte dadurch das frühere, 6 93 32, Vorhaben der Lakedaemonier zu einem festen Entschluss. Wie sie aber diesen erst nach vielem Zögern gefasst hatten, so schritten sie auch nur langsam zu seiner wirklichen Ausführung. Da diese in dem laufenden achten Sommer nicht mehr möglich war, so wurde die noch übrige Zeit desselben, büchstens noch zwei Monate, und der darauf folgende Winter dazu benutzt, die eigene Rüstung zu beschaffen, so wie die der Bundesgenossen zu veranlassen, und da kommt denn endlich auch 7 18 13 περιήγγελλον wieder zum Vorschein, ganz ebenso wie 2 10 27; vgl. 2 85 32 und 4 8 20. Vornemlich aber haben ohne Zweifel in diesem Winter auch Verhandlungen mit Athen stattgefunden. Nach der jüngsten von den Atheneru gegen sie verübten Unbill kounten sie sich durchaus im Rechte fühlen, und werden dies gewiss in diesen Verhandlungen geltend gemacht und von einer solchen Grundlage aus an die Athener zuletzt Forderungen gestellt haben, welche ganz nothwendig zum Kriege führen mussten; wie sie auch in den Verhandlungen, welche dem ersten Kriege vorangingen, zuletzt gethan hatten, 1 139 13: Λακεδαιμόνιοι βούλονται την εξοήνην elras, εἴη δ' αν εί τους Έλληνας αὐτονόμους ἀφεῖτε. Wie nun in jener Zeit zwischen dem festen Beschluss des Krieges auf dem Peloponnesischen Bundestag und dem ersten Einfall der Pelopounesier in Attika, durch welchen er wirklich angefangen wurde, eine Zeit von etwa acht Monaten verfloss, in welcher die Rüstungen und Verhandlungen betrieben wurden, vgl. oben S. 46 Aum. 63, so wurde auch jetzt wieder zwischen den Einsellen der Athener in Lakonika, durch welche die Lakedaemonier zum festen Entschluss der Erneuerung des Krieges bestimmt wurden, und dem wirklichen Beginne des zweiten Krieges durch die Besestigung von Dekelea gleich nach dem beendigten achten Jahr der Zwischenzeit oder im Anfange des neunzehnten Jahres des ganzen Krieges ohngefähr ein gleich langer Zeitraum auf dieselben Gegenstände verwendet. Bei aller Kürze deutet doch der Bericht des Thukydides hierüber, 7 18 und 19, dies alles au. Die Rüstungen sind angedeutet durch 1 18 13: καὶ ἐν τῷ χειμῶνι τούτω σιδηρόν τε περιήγγελλον κατὰ τοὺς ξυμμάγους καὶ τ' άλλα εργαλεΐα ήτοίμαζον ες τον επιτειχισμόν. Auf Verhandlungen ist hingewiesen durch 7 18 8: ἐς δίκας προκαλουμένων τῶν Λακεδαιμονίων, obne dass früher von Thukydides ihrer irgendwie Erwähnung gethan ware; wie auch 2 72 23: ἄπερ καὶ τὸ πρότερυν ήδη προυκαλεσάμεθα, auf frühere Verhandlungen zurückgewiesen wird, die nicht erzählt worden siud. Bei der grossen Fülle von Begebenheiten, welche sich dem Geschichtschreiber entgegendrängen, können diese Andeutungen genugend erscheinen; zumal die ursprünglichen Leser theils schon an sich wussten, theils auch wie die jetzigen aus der ausführlichen Darstellung derartiger Vorgänge beim ersten Kriege leicht entnehmen mochten, dass ebenso wenig Verhandlungen wie eine förmliche Aufkündigung der Verträge gefehlt haben konnten, und dass also diese Aufkündigung, ganz wie im Aufange des ersten Krieges, wo sie den besonderen Förmlichkeiten nach gleichfalls in der Erzählung übergangen ist, so auch in dem zweiten, im Frühling 413, dem Einfall der Pelopounesier, welcher die Besestigung von Dekeles zum Zwecke batte, werde unmittelbar vorhergegangen sein oder vielmehr ihn begleitet haben. Dass uns, was wir bei Thukydides vermissen, durch Diodor gegeben wird, ist schon bemerkt worden. Auch aussert Gylippos bei demselben, Diod. 13 32 med.: έξην αὐτοῖς ἀγαπήτως ἄγειν εἰρήνην, dass sich die Lakedaemonier bis zum Beginne des Dekeleischen Krieges eines erwünschten Friedenszustandes erfreut hatten.

6. In solcher Weise die letzte Eutscheidung hinauszögernd hatten die Lakedaemonier damals nichts übereilt, und namentlich den Gang der Dinge in Sicilien klug abgewartet, 6 93 29: μέλλοντες έτε καὶ περεορώμενος, vergl. 7 18 28. Denn als sie sich endlich, im Frühling 413, im Beginne des neunzehnten Jahres zu der wirklichen Ernenerung des Krieges entschlossen, da war die Sache der Athener vor Syrakus eigentlich schon verloren. Dass sieh die Athener und Peloponnesier schon früher, nach der Ankunft des Gylippos, 7 2, seit dem vierten oder fünften Monate des achten Jahres, vor Syrakus wieder feindlich gegenüberstanden, konnte für sich allein in den Vertragsverhältnissen zwischen Sparta und Athen keine Veränderung herbeiführen. Es wiederholte sich damit nur, was schon im Mantineischen und Epidaurischen Kriege geschehen war. Sowohl in diesen beiden Kriegen, wie bei Syrakus, standen sie sich als Schutz und Beistand ihrer gegenseitigen Bundesgenossen gegenüber; dies wurde aber damals nicht als vollständiger Bruch der Verträge betrachtet, noch weniger als förmliche Aufkündigung derselben. Diese musste deshalb um nichts weniger statt haben.

Bei den Vertragsauskündigungen pflegten wohl Gebräuche vollzogen zu werden, welche von den beschwornen Verpflichtungen entbinden sollten. Jedensalls wurden dabei die Götter zu Zeugen dasür angerusen, dass mit allem Recht die Verträge gelöst und der Krieg begonnen werde. Eine solche επομαρτυρία καὶ θεῶν καὶ ἡρώων ist 2 74 32 gegeben, vgl. Schoemann Antiqq. 6 1 3 p. 368.

- 7. Vom Standpunkte der Verträge aus konnte also nach einer Zwischenzeit von gerade acht vollen Jahren erst der Dekeleische Krieg für den Anfang des zweiten Krieges zwischen den Peloponnesiern und Athenern gelten. So musste es beiden kriegführenden Theilen erscheinen, denn dies war der für sie gemeinschaftliche, der Peloponnesisch-Athenische Standpunkt. Auch hat Thukydides diese Eigenschaft des Dekeleischen Krieges nicht übersehen, wie sich aus 7 18 und 6 25 14: ἔπειτα μέντοι καὶ ἀναγκασθέντες λῦσαι τὰς μετὰ τὰ δέκα ἔτη σπονδάς αῦθις ἐς πόλεμον φανερον κατέστησαν, noch entnehmen lässt. Dass sie bei ihm nicht stärker hervortritt, war die nothwendige Folge theils seiner Auffassung des siebenundzwanzigjährigen Krieges überhaupt, theils der Anordnung, welche sich ihm als die schicklichste für die Darstellung der siebzehn letzten Jahre darbieten musste.
- 8. Fasst man dagegen aber den thatsächlichen Zustand der damaligen Zeiten selbst mehr ins Auge, so bildete doch unverkennbar schon der Sicilische Krieg einen noch stärker hervortretenden Abschnitt, als der Dekeleische. Denn nach einem, nur zuweilen durch sebnell vorübergeheude kriegerische Vorgange von geringer Bedeutung unterbrochenen, Friedenszustand von etwas über sechs Jahren war schon von dem Beginne dieses Krieges an bis zum Ende der ganzen Bewegung auf's neue beständige Kriegszeit unter den Hellenen. Jene verschiedenen einzelnen kriegerischen Unternehmungen, welche alsbald nach dem Absehlusse des Friedens wieder statt gefunden hatten, waren sammtlich nur Feldzüge von kurzer Daner gewesen; sogar der Mantineische Krieg hatte nur einige Monate gewährt. Es war eine Zeit mehr dauernder Entfremdungen und Feindschaften, als fortgesetzter und zusammenhängender Kriegsunternehmungen. Als aber nach sechs Jahren und vier Monaten Athen seine grosse Flotte gegen Sicilien aussandte, so wurde von da an abermals, wie im ersten Kriege, ununterbrochen bis zur Eroberung und Vernichtung Athens zwischen Hellenen Krieg geführt. Erscheint auch dieser Krieg bei seinem Beginne zunächst nur als eine den Egestanern von Athen geleistete Bundeshülfe gegen die Selinuntier, oder, wenn wir von diesem Vorwande absehen wollen, doch nur als ein Krieg zwischen Athen und Syrakus, so steigerte er sich ja doch später, da die Peloponnesier sich zum Beistand der Syrakusaner dabei betheiligten, zu einem Kriege zwischen den Peloponnesiern und Athenern und deren beiderseitigen Bundesgenossen, ja man kann sagen, zu einem ganz allgemeinen Hellenischen Kriege, und zwar zu dem ohne allen Vergleich bei weitem bedeutendsten, 7 87 27: ξυνέβη τε ἔργον τοῦτο Ἑλληνικὸν τῶν κατὰ τὸν πόλεμον τόνδε μέγιστον γενέσθαι, δυκεῖν δ έμοιγε, καὶ ὧν ἀκοῆ Ελληνικών ἴσμεν Trogus Pomp. bei Just. 4 4 extr.: Peloponnesii quoque,

communi civitatium decreto, ingentia Syracusanis auxilia misere, et quasi Graeciae bellum in Siciliam translatum esset, ita ex utraque parte summis viribus dimicabatur. Als Ereigniss der Zwischenzeit kounte dieser bedeutende Krieg doch ohumöglich angesehen werden, da er in der vollständigen Vernichtung des Athenischen Heeres sein Ende erst dann fand, als der Dekeleische schon seit beinahe einem vollen halben Jabre begonnen hatte, und da dieser jenen eigentlich nur fortsetzte, wie er auch nur durch ihn hervorgerufen worden war.

In dem mehr und mehr entbrannten Kampse um Syrakus wurde nemlich der Dekeleische Krieg zunächst allerdings nur deshalb unternommen, um die Athener zu verhindern, den ihrigen vor dieser wichtigsten Stadt Siciliens Hülse nachzusenden, und um sie wo möglich zu veranlassen von dort abzuziehen, 6 73 17; 7 18 23; 7 28 32; Gylippos in seiner Rede an die Syrakusaner bei der Berathung über das Versahren gegen die kriegsgesangenen Athener bei Diod. 13 32 med.: ἐω γὰρ ὅτι τοῦτο πράξαντες σὺν πολλοῖς ἄλλοις καὶ τοὺς Λακεδαιμονίους ἀδικήσετε, ὑμῶν χάριν κάκεῖ τὸν πόλεμον ἐπανηρημένους καὶ ἐνταῦθα συμμαχίαν ἀποστείλαντας. Und so erscheint dann auch der Ionische und Hellespontische Krieg nur als eine Portsetzung des Sicilisch-Dekeleischen; so dass also der Sicilische oder der Syrakusanisch-Athenische in einen erneuerten Peloponnesisch-Athenischen überging. Denn das Unternehmen der Athener gegen Sicilien hatte die Augen der Hellenischen Welt schon seit sast zwei Jahren auf sich gezogen, schon war Syrakus seit sast einem vollen Jahre eingeschlossen und der Kamps um die Stadt durch den Beistand, welchen die Poloponnesier ihr leisteten, der Sache nach schon seit acht Monaten zu einem erneuten Peloponnesisch-Athenischen Kriege geworden, als erst der Dekeleische, hierdurch veranlasst, seinen gewiss weniger in die Augen sallenden Ansang nahm.

Diese abschnittbildende Eigenschaft des Sicilischen Krieges ist auch von der Geschichtschreibung nicht verkannt worden. Diodor und Trogus Pompejus beginnen mit der Darstellung desselben in ihren Geschichtswerken neue Abschnitte, Diodor das dreizehnte, Trogus das vierte Buch, und gewiss folgen sie darin älteren Quellen; wie ja auch schon Thukydides selbst dasselbe that.

Auch wird den zwölf Jahren, welche bei Diodor, 13 8 extr.: ὁ πόλεμος ούτος διέμεινεν έτη δυοπαίδεκα, als Dauer des Dekeleischen Krieges angegeben werden, die Ansicht zu Grunde liegen, dass die zweite Kriegszeit mit dem Sicilischen Kriege angefangen habe. Denn daran ist nicht zu zweifeln, dass die ganze zweite Kriegszeit, der Sicilische, der eigentliche Dekeleische, der Ionische und der Hellespontische Krieg zusammengefasst häufig sehlechthin der Dekeleische Krieg genannt worden sei. Und wiewohl von dem Abgange der Flotte gegen Sicilien, OL 91 2, 415 in der Mitte des Sommers, als Archon Chabrias sein Amt schon angetreten hatte, bis zu des Lysandros Heimkehr nach der Eroberung von Samos, womit auch Xenophon den Peloponnesischen Krieg abschließt, genau genommen allerdings nur elf Jahre und einige Monate verflossen waren, so hatte sich doch dieser Zeitraum für alle, welche, um das genauere unbekümmert, nach Archonten rechneten, von Chabrias bis Pythodorus wirklich über zwölf Archonten erstreckt und sich also innerhalb zwölf verschiedener Jahre bewegt. Dieder hat dann aber doch jedenfalls, missverstehend in welchem Sinne der Dekeleische Krieg, welchem in seiner Quelle zwölf Jahre gegeben wurden, gesagt war, diese zwölf Jahre nicht an der richtigen Stelle angebracht, da sie, an den Ansang des Sicilischen Krieges gehörend, von ihm 13 2 hätten erwähnt werden mussen. Auf dieselbe Weise lassen sich auch die zehn Jahre des Xenophon und Isokrates von dem eigentlichen Dekeleischen Kriege erklären. Auch dieser Zeitraum hatte von der Befestigung Dekeleas bis zur Einnahme Athens zwar nur neun Jahre und nicht ganz zwei Monate umfasst, aber sich doch von Pisander bis Alexias über zehn Archonten ausgedehnt. Hiernach ist oben S. 11 Anm. 11 zu berichtigen. Vergl. in diesem Nachtrag unten Absch. 12.

Die genz unvergleichbare Wichtigkeit des Sieilischen Krieges tritt bei Thukydides überall ganz nach Gebühr bervor. Seinen Lesern wird deutlich, dass der Fall Athens, wenn dabei an einzelnes

gedacht werden soll, ausser den gleichzeitig mit demselben zu Athen beginnenden noch verderblicheren inneren Bürgerkämpsen, voraehmlich von diesem Unternehmen kerzuleiten sei. In diesem Sinne wird seiner 2 65 28 extr. gedacht. Perner wird er 4 81 24 als allgemein bekannte und abschnittbildende Begebenheit erwähnt, um dadurch die Angeben über andere Ereignisse zu vermitteln. An einer anderen Stelle ist seine Ansangszeit sogar in einen bestimmten Zahlenausdruck gebracht, was senst von keiner Begebenheit geschiebt, 7 28 6: ώστε έτει έπτακαιδεκάτω μετά την πρώτην δαβολήν ήλθον ές Συκλίαν. Seine Bedeutung an sich wird noch auf das nachdrücklichste 7 87 27 hervorgehoben, wie anch schon 6 1 22 und 7 56 33. Endlich wird 7 57 und 58, nachdem derselbe durch den Beistand, welchen die Peloponnesier den Syrakusanern leisteten, nicht nur der Erscheinung und Wirklichkeit, sondern seit dem Beginne des Dekeleischen auch der Form nach zu einem neuen Peloponnesisch-Athenischen Kriege geworden war, eine genaue Aussählung der Volksstämme und Streitkräfte gegeben, welche vor Syrakus einander gegenüber standen, um vor dem ganz nahe bevorstehenden schrecklichen Ende des Unternehmens theils dieses, dass er wieder Peloponnesisch-Athenischer Krieg geworden war, theils seine volle Bedeutung und den Umsang des damals von Athen erlittenen Verlustes noch recht anschaulich hervortreten zu lassen.

Dass sieh aber Thukydides den Anfang des Sicilischen Unternehmens als den Anfang des zweiteu Krieges gedacht habe, wird ganz besonders auch dadurch deutlich, dass er die Darstellung dieses Unternehmens von seinem ersten Anfange an mit einem neuen Abschnitte anhebt, und überbaupt seinen Gegenstand von da an wieder mit derselben verweilenden Ausbreitung behandelt, wie die Zeiten des ersten Krieges. Denn die Ereignisse der Zwischenzeit werden im fünften Buche von Kap. 27 an mit Ausnahme etwa des Mantineischen Krieges und der Verhandlungen der Athener mit den Meliern, nur in eilender Uebersicht aufgezählt. Ob es absichtsloser Zusall sei oder nicht, dass im fünsten Buche bei den Jahresschluss-Formeln der Jahre der Zwischenzeit immer einfach nur ό πόλεμος erscheint, während vom sechsten an wieder das frühere όδε ό πόλεμος steht, lässt sich kaum entscheiden; s. oben I Anm. 22 und 47. Und wenn das Thukydideische Geschichtswerk früher wirklich anders eingetheilt gewesen sein sollte als wie es jetzt vorliegt, was nicht glaublich ist, so wurde dieses hier keinen Unterschied machen; der Anfang unseres jetzigen sechsten Buches wurde doch immer den Ansang eines neuen Buches gebildet haben; vgl. Kruger: Leben des Thukydides S. 84. Dass die Zwischenzeit ungemein kurz dargestellt ist, zeigt schon ein auch nur ganz ausserlicher Vergleich. Während die sechs Jahre derselben nicht ganz die drei letzten Viertheile eines einzigen Buches einnehmen, umsassen das sechste und siebte Buch nur die zwei Jahre und sechs Monate von den Vorbereitungen zu dem Sicilischen Kriege, gegen Ende des Winters 415, bis zu der Niederlage der Athener in Sicilien gegen Ende des Sommers 413 (12. Sept.); sodann das eine achte in gedrängter Darstellung die darauf folgenden zwei Jahre von dieser Niederlage an bis zu des Tissaphernes Ankunst in Ephesus kinz nach der Niederlage der Pelopounesier bei Kynossema, gegen Ende des Sommers 411. Allerdings ist die Kürze der Darsteffung bei der Zwischenzeit durch den Inhalt selbst bedingt; allein deshalb ist es denn auch in dem Gegenstande selbst begründet mit dem Sicilischen Kriege nach einer Unterbrechung von einigen Jahren die Darstellung einer wirklich erneuerten zusammenhängenden Kriegszeit wieder anheben zu lassen, da die Entwickelung von da an ihren Verlauf bis ganz zu Ende ohne fernere Unterbrechung im ungestörten Fortgange verfolgt. In Athen wenigstens kounte man die Sache gewiss nicht anders ansehen.

9. Von dem Standpunkte der Ereignisse selbst aus musste also sehon der Sicilische Krieg als Anfang der zweiten Kriegszeit gelten. Doch ist dieses der mehr einseitig Athenische Standpunkt. Und diesen sehen wir Thukydides befolgen; wie auch sonst in dem Wesen der Bewegungen jener Zeit begründet ist, dass die Beziehung auf Athen, als auf den Mittelpunkt, vorwaltet. So bezieht sich, was in der Angabe von Erscheinungen der Zwischenzeit, 5 26 23 bis 29, über die Boeoter und Bundesgenossen in Thracien gesagt ist, nur auf die Athener; während von dem, was die Peloponnesier alleiu

betroffen hatte, nichts erwähnt wird; und doch war dies in jenen sechs Jahren und vier Monaten ohne Frage das allerwichtigste. So wird in der Uebersicht der Erscheinungen des ersten Krieges, 1 23, die Pest mit besonderem Nachdrucke hervorgehoben, der Spartaner Unfall auf Sphakteria bleibt aber unerwähnt, und doch war dieser für Sparta in seinen Folgen fast empfindlicher noch als jene für Athen, Diod. 12 75 med.

10. Wenn nun aber auch unser Geschichtschreiber den letzten der drei Abschnitte seiner siebenundzwanzigjährigen Kriegszeit, 5 26 29, ώστε ξύν τῷ πρώτφ πολέμφ τῷ δεκαετεῖ καὶ τῆ μετ' αὐτόν ὑπόπτφ ἀνακωχῆ καὶ τῷ ὑστερον ἐξ αὐτῆς πολέμφ εὑρήσει τις τοσαύτα [έπτα και είκοσι] έτη, den späteren oder zweiten Krieg mit dem Ansange des Sicilischen beginnen lässt, so übersieht er dabei doch nicht, dass derselbe auf die Verbältnisse zwischen Sparta und Athen, in wieweit dieselben auf Verträgen beruhten, für's erste keinen Einfluss übte, und dass diese Verträge durch den Sicilischen Krieg allein keinesweges für aufgelöst gelten konnten. Seine Darstellung ist auch bier von der Wirklichkeit der Verhältnisse erfüllt und geleitet. Zwar beginnt ihm die zweite Kriegszeit nach einer Unterbrechung von sechs Jahren und vier Monaten mit dem unvergesslichen Abgang jener unvergleichlich prachtvoll ausgerüsteten Flotte von Athen nach Sicilien; indessen tritt dabei doch in seiner Darstellung deutlich genug hervor, dass die Verträge acht volle Jahre bestanden und dass in Hinsicht auf diese doch eigentlich erst der Dekeleische Krieg der Ansang eines neuen Krieges zwischen den Peloponnesiern und Athenern gewesen sei. Beide Auffassungsweisen machen sich geltend, ohne dass sie ausdrücklich erklärt oder unterschieden werden. Namentlich schweben dem Geschichtschreiber gerade in der Stelle, welche er diesem Gegenstande widmet, 5 25 und 26 und insbesondere 5 25 10 bis 15, beide vor, ohne dass es darüber zu dem deutlich aushellenden Ausdruck kommt, so dass eine nähere Erörterung dieser Stelle nöthig ist.

11. Nach der Beendigung und dem förmlichen Abschluss des ersten Krieges oder der zehn Jahre, während welcher die Peloponnesier und Athener mit einander ununterbrochen Krieg geführt, 5 24 35, ταῦτα δὲ τὰ δέκα ἔτη ὁ πρῶτος πόλεμος ξυνεχῶς γενόμενος γέγραπτας, sieht sich Thukydides durch seinen Gegenstand veranlasst, wie ganz von neuem anzuheben; und hierdurch gerade tritt recht deutlich hervor, dass das Geschichtswerk in zwei Theile zerfällt, wie oben S. 131 schon ausgeführt ist. Der erste ist beendiget, es beginnt nun der zweite: die Geschichte der siebenzehn spätern Jahre. Auch diese wird wieder mit einem Prooimion eingeleitet, wie die der zehn ersten.

lu diesem zweiten Prooimion musste es aber dem Geschichtschreiber zumeist darauf ankommen, vornehmlich folgendes recht het vorzuheben. Zwar stellte die Zeit der übrigen siedzehn Jahre, deren Darstellung er als Fortsetzung des ersten Krieges beabsichtigte, sich auch ihm in zwei Hauptabschnitten dar. Er unterscheidet die unsichere Friedenszeit, welche auf den ersten zehnjährigen Krieg gefolgt sei, την ἀνακωχήν οὖ βέβαιον, την διὰ μέσου ξύμβασιν, την μετὰ τὸν πρῶτον πόλεμον τὸν δεκαετῆ ὑποπτον ἀνακωχήν oder endlich την μετὰ τὰ δέκα ἔτη διαφοράν τε καὶ ξύγχυσιν τῶν σπονδῶν, in welcher Zeit zwar Verträge, σπονδαί, aber doch kein wirklicher Friedenszustand, keine εἰξήνη, bestanden habe, und gegenüberstehend die spätere Kriegszeit, τὸν ὑστερον ἐκ τῆς ὑπόπτου ἀνακωχῆς πόλεμον, oder τὰ ἔπειτα ὡς ἐπολεμήθη, in welcher abermals ein ganz entschiedener und offenbarer, und zwar, wie er hätte hinzufügen können, auf's neue ein beständiger Krieg: πόλεμος ξυνεχῶς γενόμενος, bis zur gänzlichen Bezwingung Athens geführt wurde.

Allein er gedenkt dabei doch beide Abschnitte äusserlich in ununterschiedener Verbindung mit den ersten zehn Jahren und als deren offenbare Fortsetzung darzustellen und die vereinigten siebenundzwanzig Jahre eines einzigen, zusammenhängenden Krieges fortlaufend zu zählen, und als ein ganzes zu betrachten und zu benennen. Daher ist er bemüht, darzuthun, dass die Jahre des unsicheren Friedens oder der Zwischenzeit, ἡ διά μέσου ξύμβασις, gleichfalls ganz füglich als Kriegsjahre betrachtet werden können und weist zu diesem Zwecke auf die vorzüglichsten Waffenunternehmungen

kin, welche während dieser Zeit statt sanden; nemlich auf den Mantineischen und Epideurischee Krieg, auf die Fehden in der Thracischen Halbinsel und ausserdem noch auf den schwach gesicherten Friedensstand zwischen den Bocotern und Athenern. Nun wird hiebei doch unverkennbar durch die Worte 28 21: καὶ την δια μέσου ξύμβασεν, auf die vorher, 26 11, gemachte Zahlangabe zurückgewiesen; denn es ist nichts anderes vorhergegangen, worauf sich dieselben beziehen könnten; und somit steht also sest, dass durch diese Zahlangabe die Dauer der Zwischenzeit angegeben werden soll. Du nun aber unter jenen verschiedenen Kriegen und Feindseligkeiten, in deren Folge die Zwischenzeit als Kriegszeit betrachtet werden müsse, der Sicilische Krieg nicht mitausgeführt wird, so solgt nothwendig, dess sich dem Thuhydides die Zwischenzeit nur bis zum Beginne dieses Kriegea erstrecht habe, dass er sich mit dem Ansange desselben, was auch wirklich der Fall war, die zweite ununterbrechene Kriegszeit ansangend dachte, und dass die Zahlangabe also: εξετη καὶ τέσσαφας μήγκας, bedeuten müsse.

Hiegegen lässt sich nicht etwa einwenden, der Ausdruck αμαρτήματα zeige deutlich, dass bei dieser Aufzählung nur Begebenheiten in Betracht hatten kommen sollen, durch welche die zwischen Athen und Sparta beatebenden Verträge verletzt worden seien; der Sicilische Krieg gehöre aber nicht in diese Reibe; die Lakedaemonier seien nemlich in der ersten Hälfte desselben, bis zur Ankunft des Gylippos in Syrakus, nicht im entferntesten dabei betheiligt gewesen. Denn neben den beiden Kriegen, dem Mantineischen und Epidaurischen, von welchen die Bezeichnung αμαφτήματα gelten kann, sind auch eben so viele andere Fälle namhaft gemacht, wo dem nicht so ist; nemlich das Verhältniss Athens zu seinen Thracischen Bundesgenossen und zu seinen Boeotischen Nachbarn. Uebrigens darf es mit einer vorgreifenden, allgemeinen Uebersiobt, wie schon 1 23, so auch hier, so gar genau überhaupt nicht genommen werden. Sie sollte nicht erschöpfend sein; sonst hätte Tbukydides noch auf manches andere ausdrücklich hinzeigen können, wodurch er sich berechtigt sehen durfte, die Zwischenzeit als Kriegszeit zu betrachten. Doch ist soviel ganz deutlich, dass Thukydides in dieser Aufzählung neben den unerfüllt gebliebenen Bestimmungen des Friedensabschlusses an zweierlei erinnerte, an Ereignisse, durch welche die Verträge zwischen den beiden Hauptmächten verletzt wurden, und an solche, in welchen dies nicht geschah. Zu diesen letzteren hatte also der Sicilische Krieg in seinem Anstange gehört und seiner Bedeutung wegen vor allen genannt werden müssen. Allein eben dieser seiner ganz einzigen Bedeutung wegen bezeichnete er einen ganz neuen Abschnitt, den Anfang der zweiten Kriegszeit. An den Sicilischen Krieg ist also bei 5 26 31: ὁ ὕστερον ἐκ τῆς ὑπόπτου ἀνακωγῆς πόλεμος, wie auch bei 5 26 9: τὰ ἔπειτα ὡς ἐπολεμήθη, gewiss zuerst zu denken.

12. Wie nun dies der deutlich erkennbare Sinn der Stelle, 6 25 u. 26, im allgemeinen ist, so wird sich demnach auch die Erklärung jenes einen, wenn auch dem Inhalte nach nicht unrichtig gedachten, aber doch keineswegs glücklich ausgedrückten Satzes ergeben, welcher die oft besprochene Zahlangabe enthält, 5 25 11: καὶ ἐπὶ ἔξ ἔτη μὲν καὶ δέκα μῆνας ἀπέσχοντο μἡ ἔπὶ τὴν ἔκατέρων γῆν στρατεῦσαι, ἔξωθεν δὲ μετ' ἀνακωχῆς οὐ βεβαίου ἔβλαπτον ἀλλήλους τὰ μάλιστα ἔπειτα μέντο καὶ ἀναγκασθέντες λῦσαι τὰς μετὰ τὰ δέκα ἔτη σπονδάς αὐθες ἐς πόλεμον φανερὸν κατέστησαν.

Wenn hier die überlieserte Zahl, deren ursprüngliche Gestalt: ἐπὶ ἔξ ἔτη καὶ Δ μῆνας, gewesen sein kann, als: ἐπὶ ἔξ ἔτη καὶ δέκα μῆνας aufgesast wird, wie jetzt allgemein geschieht, so künnen die Worte: ἀπέσχοντο μὴ ἐπὶ την ἐκατέρων γῆν στρατεύσας, auf nichte anderes bezogen werden, als auf das was 6 93 32, vgl. 6 73 13 und 88 6 extr. erzählt ist; und von den meisten Auslegern wird dies auch gethan. Seit dem Abschlusse des Nikiae'schen Friedens weren nemlich gerade etwa sechs Jahre und zehn Monate verstossen, als im elsten Monat des siehten Jahres der Zwischenzeit, gegen Ende des siehzehnten Winters der Thukydideischen Rechnung, Syrakusanische Abgeordnete in Spatta anlangten und um Hülfe gegen die Athener baten. Denn diese hatten zwar

das Gebiet von Syrakus, nachdem sie im dritten Monat nach ihrem Abgange von Athen, im Anfange dieses Winters, vorübergehend dort einen Angriff versucht, 6 63 bis 71, vgl. 6 52, damals bald wieder verlassen, rüsteten sich aber darauf im weitern Verlaufe jenes Winters auf Sicilien mit allem Nachdruck zu einer Belagerung dieser Stadt. Unterstützt durch die Vorstellungen der Korinthior und durch den Rath des Alkibiades erreichten jene Gesandten aus Syrakus den Zweck ihrer Sendung in Sparts. Die Lakedaemonier fassten den Besohluss ihren Freunden auf Sicilien einigen Beistand zu schicken, und richteten zugleich auch ihre Gedanken schon näher und bestimmter auf einen Einfall in Auika, 6 88 5 extr.: καὶ ζυνέβη ἐν τῆ ἐκκλησία τῶν Λακεδαιμονίων τούς τε Κορινθίους καὶ τοὺς Συρακοσίους τὰ αὐτὰ καὶ τὸν Άλκιβιάδην δεομένους πείθειν τοὺς Αακεδαιμονίους. 6 93 32: ώστε [οἱ Λακεδαιμόνιοι] τῆ ἐπιτειγίσει τῆς Δεκελείας προςεύχον ήδη τον νοῦν καὶ παραυτίκα καὶ τοῦς ἐν Σικελία πέμπειν τινὰ τιμωρίαν. 🛭 💵 nun die Lakedaemonier diese Entschliessungen in der zweiten Hälfte des Winters des siebten Jahres der Zwischenzeit fassten, ist ebenso leicht als zuverlässig aus Thukydides, und zwar ganz einzig nur aus ihm zu entnehmen; so dass Göllers Berechnung darüber bei unserer Stelle hier, 6 26, mehr als überflüssig ist. Diesem gelehrten Erklärer des Thukydides scheint nicht recht deutlich geworden zu sein, worauf es hier ankomme. Hier kann einzig nur in Frage kommen, ob ἀπέσχοντο μή ἐπὲ τὴν ἐκατέρων γῆν στρατεῦσαι, mit dem Inhalt von 6 93 zusammenstimmen könne, da ja diese beiden Stellen, wenn έξ έτη και δέκα μηνας die richtige Zahl ist, ganz ohne Frage auf einander bezogen werden müssen. Indessen beruhigen sich auch Hascke, Bloomfield und Arnold bei dieser Auffassung der Ueberlieferung, und zwar indem sie auf Göller verweisen, welcher ausser jener ganz entbehrlichen Berechnung nichts gieht, als noch diese einfache Versicherung: Sunt, què-putent, scriptoris computationem annorum procedere usque ad res a Thucydide memoratas, 6 105. Quod si recte fieret, non recti forent praesentis loci numeri sex annorum mensiumque decem, sive scriptorem calculum iniisse vitiosum, sive a librariis numeros depravatos esse cogites. At non puto, recte fieri, ut computatio ad res memoratas 6 105 extendatur. Mit einer Meinung, welche nicht durch Gründe unterstützt ist, kann aber der Wissenschaft nicht gedient bein.

Gegen diese Aussaung ist zuvörderst zu bemerken, dass die Worte: ἀπέσχοντο μὴ ἐπὶ τἡν έκατέρων γῆν στρατεῦσαι, in unserer Stelle auf das, was 6 93 mitgetheilt ist, gar nicht passen. Sodann, dass Thukydides neben einer Zahl von Jahren sich schwerlich der Bezeichnung "zehn Monate" bedient haben dürfte; er würde dann lieber gleich die volle Zahl "sieben Jahre" gesagt, oder sich etwa, wie 1 125 17 ausgedrückt haben. Ferner ist doch gar nicht wohl anzunehmen, Thukydides, welcher nur selten ausdrückliche Zeitbestimmungen giebt, habe hier durch eine bis auf die Monate genaue Zahlangabe die Zeit eines Beschlusses und eines Vorhabens der Lakedaemonier sorgfältig im voraus bestimmen wollen, obschon er später bei der wirklichen Darstellung selbst beide in keiner Weise als abschuittbildend betrachtet und hervorhebt, wie sie es auch nicht sind; über das Ende der Zwischenzeit oder den Anfang des zweiten Krieges aber eine Zeitbestimmung zu geben nicht beabsichtiget. Denn jeder aufmerksame Leser muss nach dem ganzen Zusammenhange gerade hierüber in unserer Stelle eine Angabe erwarten, auch weil, wie schon bemerkt worden, unverkennbar durch 26 21: την διά μέσου ξύμβασιν, auf die vorher ausgesprochene Zahlangabe zurückgewiesen wird. Denn unmöglich konnte er den Beginn des neuen Krieges in einem Beschluss oder Vorhaben und nicht vielmehr in einem wirklichen Kriegsunternehmen gefunden haben, wie schon in den Quaest. Aristoph. p. 27 annot. 37 oben, bemerkt ist: Sed dubium non est, quin Thucydides in tempore tam aecurate et mensibus quidem additis indicando, non tam consilium quoddam a Lacedaemoniis captum vel capiendum, quam certum quoddam factum ante oculos habuerit.

Wie er den ersten Krieg nicht von dem auf der Bundesversammlung zu Sparta, zu Ende des Novambers 432, gefassten Beschluss anfangen läset, sondern erst von einer wirklichen Kriegsbegeben-

heit, so würde er wohl auch hier, selbst wenn er wirklich den Beistand, welchen Sparta den Syrakusanern durch Gylippos zukommen liess, als den Anfang des zweiten Krieges betrachtet hätte, erst den Abgang der Peloponnesischen Flotte unter Gylippos als Ansangspunkt desselben gerechnet haben; zumal dieser ziemlich mit dem Ende eines Jahres, seines siebzehnten, zusammengefallen sein muss. Der Vorliebe für runde oder ganze Zahlen bei dergleichen ganz entsprechend, würde dann die Zwischenzeit gerade sieben volle Jahre, und der zweite Krieg, ganz eben so, wie der erste, abermals zehn Jahre umfasst haben, wie ja auch wirklich Xenophon und Isokrates den Dekeleischen Krieg zehn Jahre währen lassen; s. S. 11, Anm. 11. Thukydides hätte aber dies gewiss ausdrücklich bervorgehoben und dann den ersten Krieg nicht den zehnjährigen genannt, wie er doch nun wiederholt thut, s. S. 13, Anm. 14, weil der zweite auch ein solcher gewesen wäre. Die zehn Jahre bei Xenophon und Isokrates lassen sich ohnehin genügend dadurch erklären, dass dieser Zahlangabe die Rechnung nach Archonten zu Grunde liegt, s. Absch. 8 S. 94 unten. So aber ist von dieser Flotte erst die Rede, als sie schon Leukas erreicht hatte, 6 104, ohne dass die Zeit ihres Abganges vorher auch nur vorübergehend erwähnt wäre. Allein angenommen sogar: ἐπὶ ἐπτὰ μὲν ἔτη ἀπέσγοντο, wäre die überlieferte Lesart, so würden wir uns, von allem anderen abgesehen, schon deshalb nicht dabei beruhigen können, weil dann der Sicilische Krieg unter den Vorgängen der Zwischenzeit hatte erwähnt werden mussen.

Uebrigens lässt sich diese Aussaung, welche so viel Beisall gesunden hat, eben so einsach, als entschieden schon durch die Bemerkung zurückweisen, dass Thukydides, wenn ihm die Verträge durch das, was er 6 93 erzählt, schon in so ganz entscheidender und schliesslicher Weise für gebrochen erschienen wären, dass er darauf, als auf den Ansang des zweiten Krieges, durch eine Zahlenangabe im voraus hingewiesen hätte, ohnmöglich dann noch später von Vertragsverletzungen hätte sprechen können, und also gewiss nicht 6 105 32: αίπερ τάς σπονδάς φανερώτατα τάς πράς τους Λακεδαεμονίους αὐτοῖς ἐλυσαν, noch auch ehendaselbat etwas weiterhin: καὶ τοῖς Λακεδαεμονίους ἤδη εὐπροφάσιστον μάλλον την αἰτίαν ἐς τους Αθηναίους τοῦ ἀμύνεσθαι ἐποίησαν, würde geschrieben haben.

13. Weil nun aber in der Zahlangabe unserer Stelle hier, wie schon bemerkt worden, jeder, wer irgend den Zusammenhang des ganzen mit Ueberlegung verfolgt, eine Bestimmung über die Dauer der Zwischenzeit suchen muss, was auch der Scholiast that: Εξ έτη καὶ δέκα μῆνας ή άβέβαιος ελυήνη Λακεδαιμονίων καλ Άθηναίων, μετά την συμπλήρωσιν τοῦ δεκάτου ἔτους, παρέτεινεν, so haben, nach G. Acacius Enenckel's Vorgang, auch schon Dodwell, Ann. Thuc. a. XVIII ad Thuc. 6 105, Krüger, zu Clinton's F. H. Jabr 414, S. 80 und Poppo, zu unserer Stelle hier, die Beendigung der Zwischenzeit in jenen Landungen und Verheerungen erkannt, welche dreissig Attische Kriegsschiffe im achtzehnten Sommer im Gebiete der Lakedaemonier vornahmen, 6 105 33: αἴπερ τὰς σπονδάς φανερώτατα τὰς προς τους Λακεδαιμονίους αὐτοῖς έλυσαν, und nach diesem Ereignisse die Zahlen unserer Stelle umgeändert. In der Sache selbst ganz einig weichen sie nur in der vorgeschlagenen Veränderung der Zahlen von einander ab. Enenckel wünscht: έπτα έτη και δέκα μῆνας, zu lesen, was offenbar nicht angeht; denn dann würden jene Landungen erst am Ende des achtzehnten Winters haben vorsallen müssen, Thukydides stellt sie aber noch in den achtzehnten Sommer; die Darstellung des achtzehnten Winters beginnt bei ihm erst 7 10. Poppo entscheidet sich mit Dodwell für έπτα έτη και δύο μηνας. Am richtigsten für diese Aussassing schreibt Krüger: έπτα έτη και δ' (τέσσαρας) μηνας.

Für sieh allein können jedoch auch diese Vorfälle nicht füglich als der Anfang des neuen Krieges betrachtet werden. Zwar hatten allerdings die Athener ihrerseits nun wieder einen Angriff auf das Lakonische Gebiet gemacht; allein dieser wird zu einem abschnittbildenden Ereignisse, zu dem Anfangspunkte des zweiten Krieges, doch erst dadurch, dass ihn die Lakedaemonier als solchen betrachten und acht Monate darauf erwiedern. Welcher Krieg sollte denn mit diesen Landungen angefangen haben? Etwa der Dekeleische? Das lässt sich doch nicht sagen; wie dem sehom durch

die oben aus Diodor angeführte Stelle deutlich wird, dass weder ihm selbst, noch seinen Quellen jene Landungen als Anfang eines neuen Krieges oder überhaupt als abschnittbildend erschienen seien, aondern erst die Befestigung von Dekelea. Auch hatten ja die Athener ähnliche Plünderungen schon früher von Pylos aus unternommen, ohne dass dadurch die Verträge für gebrochen galten; \$ 115 24: καὶ οι ἐκ τῆς Πύλου Άθηναιοι Λακεδαιμονίων πολλην λείαν ἔλαβον καὶ Λακεδαιμόνιοι konnten δι' αὐτο τὰς μὲν σπονδὰς οὐδ' ὡς ἀφέντες ἐπολέμουν αὐτοῖς, vgl. ε εε 26. Und wenn auch die Lakedaemonier jene Landungen der dreissig Schiffe eher als entschiedene Verletzung der Verträge anselien zu müssen glaubten, 6 105 1: πρότερον μέν γάρ ληστείαις έκ Πύλου καὶ περὶ τὴν äλλην Πελοπόννησον μαλλον πτλ., so konnten sie dieselbe, ganz so wie beim ersten Kriege, da sie noch nicht gerüstet waren, erst nach etwa acht Monaten durch einen Einfall in Attika erwiedern, so dass erst das, was 7 18 und 19 erzählt wird, das wirkliche Ende der Zwischenzeit bildet. Auf diesen erneuerten Einfall der Lakedaemonier in Attika im Beginne des Dekeleischen Krieges mitbezogen, würde alsdann auch der wortgetreue Sinn des Ausdruckes unserer Stelle: ἀπέσχοντο μή έπὶ την έπατέρων γήν στρατεύσαι, vollkommen passen, indem wirklich wieder gegenseitige Angriffe auf das Gebiet der beiden Mächte statt gefunden baben würden, und indem durch den Ausdruck der Stelle böchst angemessen eben so auf 6 105 wie auf 7 19 hingewiesen wäre, da beide Ereignisse auch zusammengehüren, indem sie sich wie Ursache und Folge entsprechen, während die Stelle auf den Inhalt von 6 105 allein, eben wegen ἐκατέρων, unverkennbar jedenfalls nur zur Hälfte passen konnte. Bei dieser Beziehung auf die beiderseitigen seindlichen Einfälle wurde aber die überlieserte Zahl in keiner Weise passen. Hätte Thukydides die Zwischenzeit wirklich mit dem Ansange des Dekeleischen Krieges abgegrenzt, so würde dieselbe acht volle Jahre umfasst haben, und es würde somit neben der Angabe über die vollen Jahre nicht auch noch eine über Monate erscheinen können. Denn wenn auch die Veränderung: ἐπὶ ὀκτώ ἔτη μέν, leight zulässig erscheinen kann, so wäre es doch geradezu unmöglich: καὶ δέκα μῆνας, ohne weiteres ganz wegzutilgen. Und wollte man etwa wegen des ungewöhnlichen oder doch bemerkenswerthen προμαίτατα, 7 19 20: τοῦ δ έπεγιγνομένου ήρος εύθυς άρχομένου προμαίτατα, annehmen, die Lakedaemonier seien beim Beginne des Dekeleischen Krieges bei weitem früher im Jahre als sonst gewöhnlich in Attika eingefallen, etwa schon einen vollen Monat vor der Frühlingstagundnachtgleiche — auf welche Möglichkeit oben S. 27 durch "sieben Jahre und zehn oder elf Monate" hingewiesen werden sollte, - so würde doch daraus kein Gewinn für die Ausbellung unseres Gegenstandes zu ziehen sein. Denn da Thukydides diesen, wenn auch noch so frühe unternommenen Einfall in den Anfang seines neunzehnten Jabres stellt, 7 19, so kann er doch, von anderem abgesehen, ohomöglich 5 25 11, etwa: ἐπὶ ἐπτὰ ἔτη μὲν καὶ ἔνδεκα μῆνας, geschrieben und damit auf ihn haben binweisen wolleu; das wäre doch ein gar zu arger Widerspruch.

Auch darin, dass 6 105 1: τάς σπονδάς ελυσαν, wie schon 5 25 14: λῦσαν τας σπονδάς, erscheint, darf keine Stütze für die Annahme gefunden werden, dass in jener Stelle auf diese frühere hingewiesen werden sollte. Denn 6 105 hat der Ausdruck: λύενν τάς σπονδάς, den Sinn von: παραβαίνειν τάς σπονδάς, wie auch sonst: 1 123 17 bis 20; vgl. 3 64 21 u. 1 71 18; sleo den Sinn der thatsächlichen Verletzung oder des thatsächlichen Bruches eines bestehenden Friedens oder Bündnisses oder überhaupt der bestehenden Verträge; ganz wie 1 53 2; 67 27, wo das: λελυπέναι τάς σπονδάς, den Athenern zur Last gelegt wird, während die Verträge zwischen den Peloponnesiern und Athenern von jener Zeit an noch etwa acht Monste hindurch für nicht ausgelöst galten, vgl. 4 16 19 u. 23, und Xenoph. Anab. 3 2 10. In unserer Stelle, 5 25 14, dagegen ist: λύειν τάς σπονδάς, ganz ebenso wie 1 23 4 u. 13 und 1 78 3, von der vorbedachten Auslüsung der bestehenden Verträge zu verstehen, wobei die förmliche Auskündigung nicht sehlen konnte; (6 36 17 und 25 ist διαλύειν und διάλυσις ganz allgemein von der Auslüsung bestehender Verträge gesagt, ohne Rücksicht auf die Art und Weise der Trennung).

Dass eine wohlerwogene Aushebung der Verträge gemeint sei, zeigt auch das ἀναγκασθέντες, wobei, wenngleich zu ἀπέσχοντο die Athener und Lakedaemonier Subject sind, doch wohl mehr an die bedächtigen und zögernden Lakedaemonier gedacht ist, welche, als ihnen von den Athenern durch jene Landungen ein gerechter Anlass gegeben worden, nachdem sie alles erwogen, sich genöthigt oder bestimmt sahen, den Krieg durch die Besetsigung von Dekelea zu erneuern. ἀναγκάζεν ist in demselben Sinne auch 1 23 11; 107 32; 4 59 21; 74 9; 5 36 22; 8 41 7 und 88 22 gesagt, von einer inneren, eigenen Nöthigung, durch welche man sich zu etwas in seinem Vortheile, wiewohl dabei freie Entschliessung und Wahl statt findet, gemüssigt oder bestimmt sieht.

Deun wenn es auch unthunlich ist, die Zahlangabe unserer Stelle von dem Anfange des Dekeleischen Krieges zu verstehen, so muss doch ohne Zweisel die zweite Hälste des Satzes auf ihn bezogen werden, da in den Worten: ἔπειτα μέντοι καὶ ἀναγκασθέντες λῦσαι τὰς μετὰ τὰ δέκα ἔτη σπονδάς αῦθις ἐς πόλεμον φανερον κατέστησαν, gewiss bei λῦσαι τὰς σπονδάς an nichts anderes zu denken ist, als eben an die von den Lakedaemoniern beim Beginne des Dekeleischen Krieges vollzogene Auskündigung der Verträge. Wie die Aushebung der dreissigjährigen Verträge den Ansang des ersten Krieges, so bedingte die Auslösung der nach den zehn ersten Jahren abgeschlossenen Verträge den des zweiten, und das wird denn hier wie dort und zwar mit denselben Worten ausgesprochen, 1 23 13: ἀφ' ὧν λύσαντες τὰς σπονδάς ἐς τὸν πόλεμον κατέστησαν. Wenn aber auch nichts in dem Wege stände: καὶ ἐπὶ ὀκτώ ἔτη μὲν ἀπέσχοντο, zu lesen, oder wenn wir uns zu dieser gewaltsamen Veränderung entschliessen wollten, so würde zwar die Stelle hier keine Schwierigkeit mehr haben, allein wo bliebe auch dann wieder der Sicilische Krieg, da doch sest steht, dass Thukydides ihn nicht zu den Begebenheiten der Zwischenzeit gerechuet hat?

Sonach ist es ebenso wenig möglich die Zahlangabe auf 6 105 zu beziehen, wie auf 6 93. Auch wäre es wirklich mehr als wunderlich, es wäre ganz unbegreiflich, wenn Thukydides an sich nicht so gar erhebliche Vorfälle, sei es dass an den ersten oder dass an den zweiten gedacht werden soll, durch eine bestimmte Zahlangabe besonders ausgezeichnet, keine der beiden ganz unvergleichlich wichtigen Hauptbegebenheiten aber, weder den Anfang des Sicilischen Krieges noch den des Dekeleischen durch eine Zeitbestimmung sollte hervorgehoben haben.

Somit bleibt nach allem diesen kein anderer Ausweg übrig, als den Sicilischen Krieg als einen Theil des zweiten Krieges zu betrachten (wie schon S. 13 geschehen ist), oder vielmehr die zweite Kriegeszeit mit dem Sicilischen Kriege anheben zu lassen und also die Zahlangabe unserer Stelle von dem Ansange dieses Unternehmens zu verstehen, wobei keinerlei Veränderung der überlieserten Worte noth thut. Demnach ist also: ἐπὶ ἔξ ἔτη μὲν καὶ δ΄ (τέσσαρας) μῆνας, zu lesen und diese sechs Jahre und vier Monate (siehe oben S. 66) sind sodann auf den Zeitpunkt zu beziehen, als, in der Mitte des siebzehnten Sommers, jenes denkwürdige Ereigniss und unvergessliche Schauspiel der Absahrt der ganz unvergleichlichen Athenischen Flotte gegen Sicilien statt hatte: μετὰ δὲ ταῦτα θέρους μεσοῦντος ἤδη ἡ ἀναγωγὴ ἐγίγνετο ἐς τὴν Σικελίαν, welche umständlich geschildert wird: 6 30 bis 32. vgl. Diod. 13 3. Auch ist dies nicht sowohl eine willkührliche Veränderung, als vielmehr nur eine Erklärung der Ueberlieserung, da Δ ebenso gut τέσσαρας als δέκα bezeichnen kann; vgl. S. 16, Anm. 19 am Ende.

Noch lässt sich dafür, dass sechs als die Zahl der Jahre für die Zwischenzeit sestzubalten sei, ansühren, dass man es in Athen gewiss immer so angesehen und wohl auch in den
Atthiden nicht anders dargestellt habe. Denn da der Friede des Nikias gegen Ende der Verwaltung
des Archon Alkaios zu Stande kam, die Flotte nach Sicilien aber auslief als Archon Chabrias
so eben sein Aint angetreten hatte, so kommen auf die Zwischenzeit gerade sechs Archonten. Dies
ist noch jetzt zu entnehmen aus Diod. 12 73 bis 13 2 und besonders aus Trogus Pompeius, Just. 3 7

gegen Ende: Denique fessi tot malis, pacem in annos quinquaginta fecere, quam non nisi sex annis servaverunt. Thukydides konnte sich aber hier der runden Zahl nicht bedieuen, wiewohl ihm die kleinere Zwischenzeit besser passt als die grössere, wenn er nicht arge Missverständnisse veranlassen wollte, weil der Anfang seines Jahres von diesem Anfang des zweiten Krieges zu weit ablag, und weil er immer darauf bedacht sein muss, dem Leser deutlich zu erhalten, dass der Anfang seines Jahres sich von dem des Attischen beträchtlich unterscheide.

Somit wäre denn unsere Stelle zu übersetzen: "Und sechs Jahre zwar und vier Monate unterliessen sie einander ins Land einzufallen, auswärts aber suchten sie während einer unzuverlässigen Waffenruhe sich möglichst viel Schaden zuzufügen; in späterer Zeit jedoch auch gemüssiget die nach den zehn Jahren geschlossenen Verträge aufzulüsen, geriethen sie wieder in offenbaren Krieg." Durch: καὶ ἐπὶ εξ έτη μεν καὶ τέσσαρας μηνας, wird also die Dauer der Zwischenzeit bis zum Ansange des Sicilischen Krieges bestimmt; mit: ἀπέσχοντο μη ἐπὶ την ἐκατέρων γῆν στρατεῦσαι, ἔξωθεν δὲ μετ' ἀνακοιχῆς οὐ βεβαίου ἔβλαπτον ἀλλήλους τὰ μάλιστα, das eigenthümliche Wesen der ganzen friedlich-kriegerischen Zwischenzeit von acht Jahren bezeichnet, indem έξωθεν δέ dem επί την έκατέρων γῆν gegenübersteht; ferner wird durch: ἐπειτα μέντοι καὶ ἀναγκασθέντες λύσαι τὰς μετὰ τὰ δέκα ἔτη σπονδάς αὐθις ἐς πόλεμον φανερον κατέστησαν, auf den Anfang des Dekeleischen Krieges hingewiesen, indem έπειτα μέντοι dem μέν nach έτη entspricht, aber nicht den Zeitpunkt bezeichnet, welcher unmittelbar nach dem Verfluss der sechs Jahre und vier Monate anhoh, soudern unbestimmter "in späterer Zeit" beisst (in welchem Sinne sonst gewöhnlich ἔπειτα ΰστερον vereinigt erscheint) und auf den Ansaug des Dekeleischen Krieges hindeutet; endlich hebt #ab vor άναγκασθέντες das λύσαντες (oder άναγκασθέντες λύσαι) τὰς σπονδάς im Gegensatz zu μετ' ανακωγής ου βεβαίου bervor. Die von μέν begleitete Voranstellung der Zahlenangabe zeigt, dass dieselbe besonders hervorgehoben werden soll, weil es für die gewählte Anordnung und Darstellung darauf ankommt, die Zwischenzeit auf diesen Umfang zu beschränken, und mit dem Sicilischen Kriege den zweiten Krieg anheben zu lassen, von welchem letzteren doch nicht ganz loszukommen war, wie wohl das Thukydideische Werk eigentlich nur einen einzigen Peloponnesischen Krieg von sieben undzwanzig Jahren kennen will. Wie in unserer Stelle hier, so entsprechen sich μέν-ἔπειτα bei Zeitbestimmungen und Zahlangaben auch 2 4 10; 3 24 4; 4 54 31; 4 124 25; 5 7 29; 7 40 12; 7 78 13; 7 79 7; 7 87 23; 8 95 14; ἔπειτα μέντοι erscheinen vereiniget 3 93 28; 3 111 7; 4 135 8; 8 75 4; 8 86 20 init.; und in Hinsicht auf die Partikeln überhaupt kommt mit unserer Stelle ganz überein 6 39 31, wo μέν-δέ-επειτα völlig ebenso gebraucht sind wie hier.

Dass nun hier ein nicht ganz unbedeutender Uebelstand vorliege, lässt sich nicht verkennen. Die Zahlangabe: καὶ ἐπὶ εξ μὲν ετη καὶ τέσσαρας μῆνας, und die Bestimmung: ἀπέσγοντο μη ἐπὶ την έχατέρων γην στρατεύσα, passen nemlich nicht genau zusammen. Jene boschränkt die Zwischeuzeit bis zum Anfange des Sicilischen Krieges, die Worte: ἀπέσχοντο μὴ ἐπὶ τὴν έκατέφων γῆν στρατεῦσαι, ἔξωθεν δὲ μετ' ἀνακωγῆς οὐ βεβαίου ἔβλαπτον ἀλλήλους τὰ μάλιστα, schildern dieselbe in ihrer bis zum Dekeleischen Kriege andauernden eigenthümlichen Beschaffenheit; das Sicilische Unternehmen betraf zunächst nur die Athener allein, aber Subject von ἀπέσγοντο sind beide, die Atbener und Lakedaemonier, und zwar wegen ἕκατέρων. Denn nicht bloss der sechs Jahre und vier Monate, sondern auch des Gedankens wegen, den man aus dem unmittelbar vorhergehenden mitbringt, wegen: καὶ ἄμα καὶ τοῖς Αθηναίοις οἱ Λακεδαιμόνιοι προϊόντος τοῦ γρόνου ὑποπτοι ἐγένοντο, ἔστιν ἐν οἰς οὐ ποιοῦντες ἐκ τῶν ξυγκειμένων ὢ εἴρητο, wird man bei ἀπέσχοντο zunächst eher an die Athener allein denken wollen; allein durch έχατέφοιν weicht die Rede aus dem Geleise. Denn gauz vollkommene Genauigkeit war mit dem Gebrauch dieses Wortes hier neben einer bestimmten Zahlangabe unvereinbar, da die gegenseitigen Einfälle nicht gleichzeitig statt hatten. Denn wenn es auch wahr ist, dass sie sechs Jahre und vier Monate hindurch sich nicht gegenseitig in ihren eigenen Gebieten angriffen, so haben doch wech Verfluss dieser

Zeit nur erst die Athener Einfälle in das Gebiet von Genossen der Pelopounesischen Symmachie in Sicilien gemacht, und ein Jahr später, nach sieben Jahren und vier Monaten, auch in Lakonika selbst; die Lakedaemonier aber thaten dies in Attika nach dem ersten zehnjährigen Kriege zum ersten Mal wieder erst mit dem Beginne des Dekeleischen Krieges, so dass die gegenseitigen Einfälle acht volle Jahre unterblieben waren, und also für die nächste Umgebung hier: ἐπὶ ὁκτον ἔτη μὲν ἀπόσχοντο, allein erträglich wäre.

Um aber begreiflich zu finden, wie Thukydides dazu kommen konnte, die Sikelioten, in deren Gebiet die Athener durch das bekaunte Unternehmen Einfälle machten, schon hier der Peloponnesischen Symmachie beizuzählen, muss man dessen eingedenk sein, dass der Geschichtschreiber dieses Prooimion zu dem zweiten Theile seiner Geschichte nach dem Ende des Dekeleischen Krieges geschrieben habe, als Athen auch durch die Mitwirkung dieser Sikelioten überwunden war, also nachdem in den letzten Jahren, vom Anfange des Ionischen Krieges an, die Syrakusaner und einige andere Sikelioten und Italioten in der That und durch wirkliche Hülfsleistung den Peloponnesiern verbündet gewesen waren, 2 65 extr., nicht blos durch befreundete Gesinnung und geneigtes Vorhaben, wie im ersten Kriege. Denn da Thukydides bisher in der Geschichte des ersten Krieges nur dieses letzte zu melden hatte, so war er nach dem bisherigen Inhalte seines Werkes allerdings nicht dazu berechtiget ihr Gebiet hier ohne weiteres als das von Genossen des Peloponnesischen Bundes gegen Athen zu betrachten.

Dass es im ersten Kriege zwischen den Peloponnesiern und den Dorischen Sikelioten nicht zu einer wirklichen Bundesgenossenschaft gekommen sei, ist schon zu 3 86 ausgeführt worden; s. oben S. 88. Hier kann noch hinzugefügt werden, dass Thukydides, in einer gleichfalls nach 403 geschriebenen Stelle, 2 65 5 extr., ansdrücklich angiebt, erst im zweiten Kriege seien zu den früheren Feinden der Athener die aus Sicilien hinzugekommen. Was kurz vor Beginn des ersten durch Verhandlungen vorläufig festgestellt worden war, hatte also keine weitere Folge gehabt. Daher mussten auch die Syrakusaner im Winter 415 auf 414, als sie von den Athenern angegriffen waren, durch eine Gesandtschaft nach Korinth und Sparta um die Bundesgenossenschaft der Peloponnesier sich erst bemühen und konnten zur Begründung ihrer Bitte nur auf die Stammverwandtschaft binweisen, 6 88 28 extr.: ἀξιοῦντες σφίσε κατά το ξυγγενές βοηθείν. Auf ein schon bestehendes Bundesverhältniss konnten sie nicht hinweisen, denn dieses kam erst damals zu Staude. Und in Folge der Hülfe, welche die Peloponnesier den damals bedrängten Syrakusaneru wirklich leisteten, sahen sich dieselben dann endlich im Ionischen Kriege genöthiget, Th. 8 2 20: κατ΄ ἀνάγκην ἦθη, auch ihrerseits den Peloponnesiern eine Hülfsflotte zu schicken.

So konnte denn Thukydides hier nach seiner Rückkehr i. J. 403, Ol. 94 2, den Angriff der Athener auf Sicilien ganz füglich als einen Einfall in das Gebiet von Peloponnesischen Bundesgenossen betrachten, da theils schon der Krieg vor Syrakus seit des Gylippos Ankunft, im Sommer 414, zu einem Kriege zwischen den Peleponnesiern und Athenern geworden war, theils auch nachher die Syrakusaner in dem Ionischen Kriege ganz entschieden zu den Peloponnesiern gehört hatten.

Offenbar drängten sich also dem Schriftsteller bei der Abfassung unserer Stelle mehrere Vorstellungen zugleich auf, nemlich beide Gesichtspunkte, der mehr einseitig Athenische, der abermalige Beginn einer bis zum Ende des ganzen ununterbrochen andauernden Kriegszeit, und der gemeinschaftlich Peloponnesisch-Athenische oder der Vertragsgesichtspunkt. Auch schwebte dabei zugleich noch die Zwischenzeit in ihrer besonderen Eigenthümlichkeit vor, nach welcher sich die Lakedaemonier und Athener zwar auswärts bekriegten und Schaden zufügten, aber nicht in ihren eigenen Ländern angriffen. Alles dieses machte sich nun bei der Abfassung zugleich geltend, ohne gehörig beherrscht und unterschieden zu werden.

Ferner war, dass in den nächsten sechs Jahren nach dem Frieden des Nikiss kein eigentlicher und zusammenhängender Krieg geführt worden sei, und dass also erst nach einer unsichern friedlichen Zwischenzeit von dieser Dauer die neue Kriegszeit angehoben habe, ohne Zweisel die damals ganz allgemein verbreitete und auch richtige Vorstellung. Diese nun musste Thukydides, nach der

Gestaltung, die er seinem Stoffe zu geben für gut befunden, sich dahin zurecht legen, dass ihm der Ansang des zweiten Krieges in das siebte Jahr nach dem Nikias'schen Frieden, und also in das siebzehnte seines Krieges fiel, 7 28 6: ἔτει ἐπτακαιδεκάτο ἡλθον ἐς Σικελίαν. Und diese ihm gewiss ganz geläufige Vorstellung erscheint somit auch in unserer Stelle hier durch: εξ έτη καλ τέσσαρας μηνας, ganz in demselbigen Zahlausdrucke. Aber nicht in passender Verbindung. Denn das Versehen liegt, wie der Satz jetzt beschaffen ist, lediglich in dieser bestimmten Zahlangabe. Denn wenu es unbestimmt hiesse: Und eine Zeit lang (oder: einige Jahre) zwar unterliessen sie, einander ins Land zu fallen usw., so wäre alles in bester Ordnung. Durch einen Ausdruck dieser Art (und er konnte verschiedenes sagen: καὶ ἐπ' ὀλίγον μὲν χρόνον oder καὶ ὀλίγον μὲν γρόνον oder καὶ γρόνον μέν τινα oder καὶ τὸ μὲν πρῶτον) geschähe in einer allgemein ausgedrückten Angabe der Sache Genüge und doch würde zugleich auch in augemessener Weise darüber hinweggegangen. Denn da Thukydides die siebenundzwanzig Jahre als ein ganzes betrachtet, so hatte er keinen Anlass, irgend einen Abschnitt bestimmter hervorzuheben, als es in seiner dem Gegenstande treu entsprechenden Anordnung und Darstellung ohnehin geschah. Die Zeitabstände der verschiedenen einzelnen Ereignisse von einander, also auch der Anfang des Sicilischen und des Dekeleischen Krieges von dem Frieden des Nikias, waren ja doch immer aus seiner in dieser Beziehung so überaus sorgfältigen und deutlichen Geschichte leicht zu entnehmen.

Sollte aber durch eine Zahlangabe der Ausang des Sicilischen Unternehmens bestimmt ausgesprochen werden, wie auch wirklich geschah, so konnte, weil dasselbe zunächst nur die Athener berührte, diese Angabe nie in Verbindung mit einem Ausdrucke gesetzt werden, der sich auf die Athener und Lakedaemonier zugleich bezieht, oder es musste ein solcher Uebelstand entstehen, wie jetzt vorliegt. Vereinzelt steht indessen dieses Versehen bei Thukydides nicht das Findet sich doch gleich 5 20 23, wo ganz deutlich ist, was er sagen will, eine dem Wortausdrucke nach vollkommen unrichtige Angabe, und zwar, indem dieselbe zugleich in ganz entschiedenem Widerspruch mit einer früher, 2 19 20, auf das sorgfältigste und genaueste vorgetragenen Mittheilung steht, a. Quaest. Aristoph. annott. 13 und 15. Doch fällt die Verständigung über unsere Stelle hier nicht ebenso leicht, weil das Versehen nicht ebenso leicht auffassbar vorliegt, wie dort. Jedenfalls bleibt es immer schwierig, wo nicht unmöglich, die Entstehung einer im Ausdrucke so auffallend missglückten Stelle auf allgemein befriedigende Weise aufzudecken, wenn sich auch, wie im vorliegenden Falle, mit Gewissheit festsetzen lässt, was der Schriftsteller musste denken und schreiben wollen.

Was aber ausserdem die ganze Stelle 5 25 und 26 noch überhaupt drückt, ist bereits oben (S.35) angedeutet worden. Thukydides geht zu weit, wenn er behauptet, die Zwischenzeit sei ebenso gut Kriegszeit gewesen, wie der erste und zweite Krieg. Denn wenn es auch angehen konnte, die Jahre der Zwischenzeit als Jahre des einen grossen  $\pi \acute{o}\lambda \epsilon \mu o c$  mitzuzählen, so waren sie doch offenbar in anderem Sinne  $\pi \acute{o}\lambda \epsilon \mu o c$  als der erste und zweite Krieg. Denn die Vorstellung von einem ersten und zweiten Kriege ging ja so nothwendig aus der Wirklichkeit hervor, war mit Recht in der Ansicht der Zeitgenossen so einzig fest begründet und verbreitet, dass Thukydides selbst nicht davon frei werden konnte. Denn wiewohl er hier den Beweis dafür geführt hat, dass die Zwischenzeit auch  $\pi \acute{o}\lambda \epsilon \mu o c$  gewesen sei, so unterlässt er dennoch später selbst nicht, nach der sonst verbreiteten Auffassungsart, den ersten Krieg noch zu nennen, s. oben S. 13 Anm. 14.

Anch muss ein Geschichtschreiber, welcher wie Thukydides neben der grössten Sorgfalt für Wahrheit und Genauigkeit des Inhaltes von dem Streben nach Ebenmass der Gestaltung des Stoffes in seiner Geschichtsdichtung erfüllt ist, wohl einmal seine Noth damit haben, den Widerstreit beider Ansorderungen auszugleichen. Und verkennen lässt sich nicht, dass die ersten zehn Jahre einer ebenmässigen Gestaltung leichter sich fügten als die letzten siebzehn. So dürste denn der Eiser der Beweisführung auch hier zu weit gesührt haben. Wenigstens hat derselbe in den Erörterungen des Schriststellers über sein eigenes Thun die volle Unbesangenheit und den geraden Ausdruck nicht ausehommen lassen.

2. Ueber Thukydides 1 2 9: διὰ τὰς μετοιχίας ἐς τὰ ἄλλα μὴ ὁμοίως αὐξηθῆναι, und über 7 50 10: ἡ τοῖς Συραχοσίοις στάσις ἐς φίλια.

## Nachtrag zu S. 104, Anm. 120.

Ueber Thukydides 1 2 9: διά τὰς μετοικίας ἐς τὰ ἄλλα μη ὁμοίως αὐξηθηναι, ist zwar schon häufig und umständlich gehandelt worden, doch dürste in den verschiedenen Ansichten einer grossen Anzahl gelehrter Erklärer, welche Poppo's Fleiss zusammengetragen hat, für den in dieser Stelle vorliegenden, wie es scheint, sehr alten Schaden die Abhülse noch nicht geboten sein. Gewiss war sie auch nicht in der Weise zu erreichen, in welcher zuletzt noch Carl Peter in Hildburghausen darüber geschrieben hat, Zeitschrist sur Alterthumswissenschast Jahrg. 1844 No. 40 S. 319. Sollte es endlich einmal zu einem Abschlusse über diese Ausgabe kommen, so war eine sorgsältige Erörterung sämmtlicher dabei in Frage stehender Einzelnheiten ganz unvermeidlich. Diese wird hier unternommen. Die ausdrückliche Widerlegung der verschiedenen bisherigen Erklärungsversuche schien dabei nicht nöthig zu sein; sie ist in der Prüsung des Inhaltes der Scholien zugleich mit enthalten.

1. Thukydides 1 2 5: ἐπεβουλεύοντο. Την γοῦν Αττικήν ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεϊστον διὰ τὸ λεπτόγεων ἀστασίαστον οὖσαν ἄνθρωποι ὅκουν οἱ αὐτοὶ ἀεί. καὶ παράδειγμα τόδε τοῦ λόγου οὐκ ἐλάχιστόν ἐστι διὰ τὰς μετοικίας ἐς τὰ ἄλλα μὴ ὁμοίως αὐξηθηναι ἐκ γὰρ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος οἱ πολέμω ἢ στάσει ἐκπίπτοντες παρ' Αθηναίους οἱ δυνατθέτατοι ὡς βέβαιον ὄν ἀνεχώρουν, καὶ πολίται γιγνόμενοι εὐθυς ἀπὸ παλαιοῦ μείζω ἔτι ἐποίφσαν πλήθει ἀνθρώπων τὴν πόλιν, ώστε καὶ ἐς Ἰωνίαν ὕστερον ὡς οὐχ ἑκανῆς οὐσης τῆς Αττικῆς ἀποικίας ἐξέπεμψαν.

Zuvörderst tritt in dieser Stelle hinsichtlich der äusseren Beziehung der Worte zu einander ganz deutlich hervor, einmal dass durch παράδειγμα τόδε auf das nachfolgende: ἐκ γὰρ τῆς ἄλλης Ελλάδος bis ἐξέπεμψαν, und sodaun, dass durch τοῦ λόγου auf den Ausspruch: διὰ τὰς μετοικίας ἐς τὰ ἄλλα μη ὁμοίως αὐξηθηναι hingewiesen wird. Dies bedarf wohl keines Beweises mehr; παράδειγμα, welches sich elfmal bei Thukydides findet, erscheint indess nur hier in dieser Verbindung mit dem nachfolgenden γάρ, aber τεκμήριον, welches gleichfalls elfmal vorkommt, mehrere Male, nemlich 1 73 31; 2 16 16; 39 28; 3 66 18. Auch steht ganz ähnlich τεκμήριον δέ allein, ohne das nachfolgende γάρ, 2 50 29, und Xen. Anab. 1 9 29: τεκμήριον δὲ τούτου καὶ τόδε, παρά μὲν Κύρου κτλ.

In Hinsicht auf den Inhalt wird demnach durch παράδειγμα τόδε ein Beweis für του λόγου, und somit für die Worte: διά τὰς μετοικίας ἐς τὰ ἄλλα μη ὁμοίως αὐξηθηνας, angekündigt. In dem Satze: ἐκ γὰρ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος κτλ. bis ἐξέπεμψαν, welcher diesen angekündigten Beweis liefert, muss also ganz nothwendig ein Beweis für diese Worte enthalten sein.

2. Diese Worte nun: διὰ τὰς μετοικίας ἐς τὰ ἄλλα μἡ ὁμοίως αὐξηθηναι, bilden, durch τοῦ λόγου eingeführt, offenbar einen von der ganzen Umgebung sich ablösenden Satz. Wie in der ähnlich gestalteten Verbindung bei Platon Menex. 237 e: μέγα δὲ τεκμήριον τούτω τῷ λόγω, ὅτι ηδε ἔτεκεν ἡ γῆ τοὺς τῶνδέ τε καὶ ἡμετέρους προγόνους πᾶν γὰρ τὸ τεκόν κτλ., so könnte auch hier gesagt sein: τοῦ λόγου, ὅτι διὰ τὰς μετοικίας ἐς τὰ ἄλλα μἡ ὁμοίως ηὐξήθη οder ηὐξήθησαν, je nach dem uns noch fehlenden aber ganz unentbehrlichen Sabjeote. Denn dass zu einem Satze, welcher sich von seiner Umgebung so abtreunt, wie der Zwischensatz in dem folgenden: "Ein hauptsächlicher Beweis für die Behauptung: ""wegen lange

andauernder Wanderungen habe Hellas lange Zeit hindurch in keiner Weise sich weiter entwickeln können," ist folgendes," das Subject nicht mitgebracht werden könne, sondern in ihm selbat (wie hier durch "Hellas") ausgedrückt sein, und dass also das Subject zu aufhößens wirklich erscheinen müsse, bedarf wohl keines Beweises.

- 3. Auch möchte sich, was einige Ausleger, und noch neuerdings C. Peter, von einem unpersönlichen oder absoluten Gebrauche hingeworfen haben, in welchem αὐξηθῆναι hier zu nehmen sei, durch nichts begründen lassen. Wenigstens kann gewiss nicht auf 1 6 14: πέπαυται, als auf einen gleichen Fall verwiesen werden. Denn dort ergiebt sich aus dem unmittelbar zunächst vorhergehenden als Subject: το διαζώματα έγοντας άγωνίζεσθαι, wenu nicht vielmehr πέπαυνται das richtigere igt. Πέπαυμαι gehört nemlich zu den vielen Persecten, in deren Bedeutung der durch die Vollendung der Handlung herbeigeführte Zustand vorwaltend hervortritt; πέπαυμαι ist also ein Perfectum mit der Präsensbedeutung: höre auf, als Zustand gedacht, d. b. thue nicht mehr. Bei Thukydides kommt davon nur noch einmal πεπαῦσθαι, 5 16 8, vor und auch einmal das Imperfect dazn, 4 13 19: ἐπέπαυντο. Wie bei Platon Phaed. 100 b: πέπαυμαι λέγων, Tim. 67 a: πέπαυται τεμνόμενον, und Aristoph. Lysistr. 314: ταυτὶ μὲν ἤδη τὴν ὑάχιν θλίβοντά μου πέπαυται, und wie bei Thukydides kurz vorher 1 6 3: Οὖ πολὺς γρόνος ἐπειδή γιτῶνας λινοῦς ἐπαύσαντο φοροῦντες° so stände auch hier: οὖ πολλὰ ἔτη ἐπειδή πέπαυνται, nemlich: ἀγωνιζόμενοι διαζώματα ἔχοντες. Wie sollte auch παύομας oder πέπαυμας, das so häufig vorkommt, nur in der einzigen Stelle hier unpersönlich gebraucht sein? Und selbst wenn dem so wäre, so würde daraus dock nichts für αὐξηθηναι folgen. Wenn C. Peter für seine sogenannte "absolute Bedeutung" von αὐξάνειν ausserdem noch auf Poppo's Prolegg. 1 p. 185 verweist, so wäre wünschenswerth zu wissen, was er dabei im Sinne hatte.
- 4. Αὐξηθηναι ist hier ganz so gebraucht, wie 1 12 28; 16 11; 86 4; 6 12 30; 33 28 und wie bei Herodot 1 58 22 und 26. In allen diesen Stellen ist das Wort persönlich, und ebenso wie hier von dem emporkommen eines Landes oder Volkes gesagt, ohne nähere Angabe des Mittels, wodurch, oder des Gegenstandes, worin das emporkommen statt gehabt; doch ist dabei vornehmlich an die Vermehrung der Bevölkerung zu denken, das: wodurch und worin, wird zugleich mit angegeben, 6 12 30: ώστε καὶ χρήμασι καὶ τοῖς σώμασιν ηὐξησθαι. Zu αὐξηθηναι muss also auch hier ein Subject gehören, und zwar in Folge der angegebenen Beschaffenheit des Satzes ausdrücklich dabei erscheinen. Wenn daher mehrere Ausleger dieses unentbehrliche Subject nach Tilgung von ές in τα άλλα gefunden haben, so ist dieses letzte gewiss das allein richtige und das allein mögliche, denn was könnte sonst noch in diesen Worten Subject sein, als τὰ άλλα verst. τῆς Ελλάδος?
- 5. Fragen wir nun nach dem Sinne der Worte: διὰ τὰς μετοικίας τὰ ἄλλα μη ὁμοίως αὐξηθηναι, so ist offenbar mit dem ihnen entsprechenden τοῦ λόγου auf diejenige Ausicht zurückgewiesen, welche im vorhergehenden als Hauptgedanke vorgetragen worden war, darauf, dass die Hellenen in den ältesten Zeiten in Folge der lange andauernden Wanderungen lange Zeit hindurch weder durch zahlreiche Bevülkerung, noch durch sonstige Entwicklung bedeutend oder mächtig gewesen seien. Denn wer sollte geneigt sein anzunehmen, mit τοῦ λόγου sei ganz unvermittelt eine neue Behauptung bezeichnet, welche bisher noch nicht angedeutet worden, und nicht vielmehr die Ansicht gerade, welche den ganzen Inhalt dessen bildet, was bisher vorausging und was vorher schon mit anderen Worten ausgesprochen war? Und so wird auch in den Scholien τοῦ λόγου angemesseu durch παντός τοῦ προειρημένου λόγου erklärt.
- 6. Die Scholien geben nemlich über unsre Stelle folgendes: καὶ παράδειγμα τόδε τοῦ λόγου: Ὁ νοῦς, οἱ μὲν οὕτω, Σημεῖον δὲ τοῦ τὴν Αττικήν ἀεὶ τοὺς αὐτοὺς οἰκεῖν, τὸ κατὰ μὲν τὰ ἄλλα πράγματα μἡ αὐξηθῆναι, οἰον πλοῦτόν τε καὶ ὅπλα καὶ τἄλλα, κατὰ δὲ τὸ

πληθος τών ἀνδρῶν μεγάλην γενέσθαι ἄλλοι δὲ οὕτω, Σημεῖον δέ μοι παντός τοῦ προειρημένου λόγου, τοῦ τὰς ἀρίστας τῶν γαιῶν μεταβάλλειν τοὺς οἰκήτορας, τὸ τὴν Ελλάδα κατὰ τὰ ἄλλα αὐτῆς μέρη μἡ ὁμοίως τῆ Αττικῆ αὐξηθῆναι τῷ πλήθει τῶν ἀνδρῶν.

Von den beiden Erklärungen, welche bier vorliegen, ist in der zweiten durch παντος του προειρημένου λόγου für τοῦ λόγου, wie schon bemerkt worden, das richtige getroffen, allein nicht (estgebalten, indem zu παντός τοῦ προειρημένου λόγου die nähere Bestimmung: τοῦ τὰς ἀρίστας των γαιων μεταβάλλειν τους οἰκήτορας, gestellt wird; denn dieser Gedanke ist bei Thukydides sar eine Nebenbemerkung, oder vielmehr die Angabe einer Ursache für den Hauptinhalt der ganzem vorhergehenden Rede, für die Behauptung nemlich, dass Griecbenland in den ältesten Zeiten wegen lange andauernder Wanderungen lange Zeit hindurch nicht empor gekommen sei. Ferner trifft dieselbe zweite Erklärung auch darin das richtige, dass sie die Worte: διά τάς μετοικίας ές τὰ άλλα μή δμοίως αὐξηθηναι, durch: τὴν Ελλάδα κατὰ τὰ ἄλλα αὐτῆς μέψη μή όμοίως τῆ Αττικῆ αὖξηθηναι τῷ πλήθει τῶν ἀνδρῶν, erklärt. Allein auch hiervon macht sie nicht den rechten Gebrauch, indem sie diesen Zusatz nicht von τοῦ λόγου abhängen lässt, sondern von παράδειγμα τόδε, wodurch eine ganz unzulässige Beweisführung zu stande kommt. Nemlich die Ansicht: "Hellas sei hinsichtlich seiner übrigen Theile nicht in gleicher Weise wie Attika durch Volksmenge gewachsen. wurde dann als Beweis, σημεῖον, der ganzen vorher gesagten Rede angeführt sein; der Inhalt der vorhergehenden Rede war ja aber nichts anderes, als eben diese Ansicht selbst. Dabei ist μετοικίας. welches nicht ausdrücklich erklärt wird, nothwendig im Sinne von μεταγαστάσεις zu nehmen, weil in der vorhergehenden Rede eben nur von Umwanderungen oder μεταναστάσεις gehandelt wurde.

7. Die erste Erklärung in den Scholien stimmt mit der eben besprochenen nur darin überein, dass auch sie irrthümlich annimmt, durch: παράδειγμα τόδε, sei auf: δια τας μετοικίας ές τα άλλα μή ομοίως αὐξηθήνας, hingewiesen; im übrigen tritt darin eine andere Auffassung hervor. Τοῦ λόγου wird hier auf das kunächst vorhergehende: τήν γοῦν Αττικήν έκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον διά το λεπτόγεων ἀστασίαστον ούσαν ἄνθρωποι ήμουν οί αὐτοὶ ἀεί, bezogen, und das ganze verstanden, als ware geschrieben: καὶ παράδειγμα τούτου οὐκ ελάχιστόν έστι τὸ διὰ τὰς μετοικίας ές τὰ ἄλλα μὴ ὁμοίως αὐτὴν (oder τὴν Άττικήν) αὐξηθῆναι. Denn auch bei dieser Auffassung müsste, wenn sich auch von dem gauz auffallenden roos und rou hoyou absehen liesse, das Subject von αὐξηθήναι ausgedrückt erscheinen, weil die Worte: διά τὰς μετοικίας ές τὰ αλλα μή ομοίως αυξηθήναι, auch so genommen einen von den übrigen sich absondernden Satz bilden. Aber hier ist μετοικία in einer anderen Bedeutung zu nehmen, und zu übersetzen: in Folge der Niederlassungen und Mitwohnung eingewanderter Fremden sei Attika was das übrige betrifft nicht in gleicher Weise (wie durch Volksmenge) gewachsen. Denn obgleich auch in dieser Erklärung διά τάς μετοικίας ansdrücklich zu erörtern unterlassen ist, so passt doch offenbar zu der Aussaung, die in derselben hervortritt, μετοικίας besser in dieser Bedeutung, welche sogleich näher besprochen werden soll; mit Gewissheit lässt sich indess nicht entscheiden, ob der alte Erklärer μετοιπία wirklich in der Bedeutung von Mitwohnung genommen babe. Mit dem Gedanken aber, welcher in Folge dieser Erklärung in der Stelle enthalten wäre, lässt sich nicht auskommen. Denn ές τὰ ἄλλα wāre vollkommen störend. Wer könnte nemlich daran, dass Attika in Hinsicht auf Reichthum, Bewaffnung oder überhaupt in anderer Beziehung nicht eben so gewachsen sei, wie durch Bevölkerung, einen Beweis dafür finden, dass die Athener Autochthonen gewesen seien? Theils ware dieser Gedanke an sich verdreht und in Beziehung auf Attika unrichtig, theils könnte Thukydides ihn nicht sagen, da seiner Betrachtung der älteren Zeiten die richtige Ansicht zu Grunde liegt, dass die keiner weiteren Veränderung mehr unterworfene feste Bewohnung eines Landes sogleich ebensowohl Vermehrung der Bevölkerung wie jede andere höhere Entwicklung zur unmittelbaren Folge habe;

dass also die ursprünglichen lange andauernden Wanderungen die erste und hauptsächliche Ursache της των παλαιών ἀσθενείας gewesen seien, weil sie die lange andauernde Ursache der όλεγανθρωπία sowohl wie der αχοηματία waren; was auch noch bestimmt ausgesprochen wird 1 12 34.» έπει και μετά τα Τοωϊκά ή Ελλάς έτι μετανίστατό τε και κατωκίζετο ώστε μη ήσυχάσασα αυξηθήναι. Könnten wir aber auch dem alten Erklärer erlauben, der Sprache ao arg Gewalt auzuthun und den Sinu, den er in der Stelle findet, an sich für erträglich gelten lassen, so können wir doch für das zunächet vorbergebende: την γοῦν Αττικήν έκ τοῦ ἐπὶ πλείστον διά τὸ λεπτόγεων ἀστασίαστον οὐσαν ἄνθρωποι ἄκουν οἱ αὐτοὶ ἀεί, wofür er in nasrer Stelle einen Beweis findet, keinen weiteren Beweis mehr annehmen, da der vollgenügende Beweis dafür, dass stets dieselbigen Menschen Attika bewohnt hatten, durch: διά το λεπτόγεων άστασίαστο ούσαν, schon in diesem Satze selbst enthalten ist, und müssen also auch diese erste Etklärung der Scholien chenso wie die zweite als unstatthaft zurückweisen. Doch ist nicht zu übersehen, dass beiden Erklärungen schon die Lesart ές τὰ ἄλλα und somit also auch μετοικίας zu Grunde liegt, wiewohl dieses Wort von beiden, wie schou bemerkt worden, nicht susdrücklich erklärt wird. Wie diese alten Erklärer bei dem ές vor τὰ ἄλλα das Subject erlangen, der zweite την Ελλάδα, der erste την Atτικήν, geben sie nicht an.

- 8. Entschliessen wir uns also vorläufig, um in ta alla das nnentbehrliche Subject zu grhalten, gleichfalls zu der Tilguug von ές, so ist mit: διὰ τὰς μετοικίας τὰ ἄλλα μὴ ὁμοίως αὐξηθῆναs dieselbe Ansicht wiederholt, welche schon vorher, 1 2 16 u. 26 u. 27, durch: καὶ δι' αὐτύ (διὰ τὰς μεταναστάσεις oder διά τας μεταβολάς των ολκητόρων) ούτε μεγέθει πόλεων ζοχυον (οξ Ελληνες) ούτε τη άλλη παρασκευή, ausgesprochen war. Dieses als die erste Ursache der Unbedeutendheit Griechenlands in den älteren Zeiten recht nachdrücklich hervorzuhalen, darauf gerade kam es bisher ganz ausschliesslich an. Der einfachste und natürlichste Ausdruck dieses Gedankens wire gewesen: τοῦ λόγου, διὰ τὰς μεταναστάσεις την Ἑλλάδα μη αυξηθήναι, oder τοῦ λόγου, ότι διὰ τὰς μεταβολὰς τῶν οἰκητόρων ἡ Ἑλλὰς μὴ ηὐξήθη. Affein ea war im vorhergehenden nicht bloss dieses eine bemerkt, sondern zugleich auch mit angegeben, am häufigsten hatten gerade die besten Landeatheile diesen Wechsel der Bewohner erfahren; anders verhalte es sich aber mit Attika; diese Landschaft sei ihres mageren Bodens wegen frei von inneren Spaltungen und Auswanderungen geblieben und deshalb stets von denselbigen Menachen bewohnt worden. Daher spielt in die kurz zusammengefasste Wiederholung des Hauptgedankens der ganzen vorhergehenden Rede non auch eine Beziehung auf einen dieser Nebengedanken hinein, nemlich eine Vergleichung mit Attika, so dass er weniger einfach erscheint in: διὰ τὰς μετοικίας τὰ ἄλλα μὴ ὁμοίως αυξηθήναι, was durch: διά τὰς μεταναστάσεις τὰ ἄλλα τῆς Ελλάδος πλην 'Αττικής μή αὖξηθηναι, deutlicher ausgesprochen wäre. Sonach würden die schwierigen Worte also zu übersetzen sein: "Und folgendes ist gewiss kein unbedeutender Beweis für die Behauptung (Ansicht), in Folge der Umwanderungen hätten die übrigen Theile (Griechenlands) nicht ebenso Zuwachs genommen." Auch haben bisher mehrere Ausleger diesen Sinn in unsrer Stelle gesucht und er ist in Wahrheit der einzige, welcher mit dem, was vorhergeht und nachfolgt, in gutem Einklang steht. Schon Heilmann übersetzte: "dass dieser unstäte Aufenthalt der Einwohner schuld daran gewesen, dass die übrigen Provinzen nie ebenso zu Krästen kommen können, davon ist solgendes ein ziemlich starker Beweis."
- 9. Dass nun für diesen Gedanken in dem nachfolgenden: ἐκ γὰο τῆς ἄλλης Ελλάδος bis ἐξέπεμψαν, wirklich ein Beweis enthalten sei, ist nicht zu verkennen. In Attika nemlich hatten entgegengesetzte Erscheinungen die entgegengesetzten Folgen gehabt. Attika, welches seines schlechten Bodens wegen keine Umwanderungen erlitt, bot den mächtigsten, welche aus den übrigen Theilen von Hellas verdrängt worden, eine sichere Zuflucht, so dass dasselbst schon frühzeitig die Bevölkerung in dem Masses zunahm, dass schon frühe Kolonien von dort nach Ionien entsendet werden mussten.

10. Noch ist aber eine Hauptschwierigkeit unserer Stelle nur erst im vorübergehen angedentet worden. \*Die Ausleger nemlich stimmen darin überein, μετοικία ohne weiteres durch: migratio, incolarum permutatio oder Wenderung, Umwenderung, Wechsel mit den Wohnsitzen new: wiederzugeben. In dieser Bedeutung erscheint jedoch das seltene Wort sonst nicht gebraucht. Ans den wenigen, aber genügend entscheidenden Stellen, in welchen ustosuia bis jetzt bemerkt worden, Aesch. Eum. 1018; Soph. Ant. 890; Plato Legg. 8 850 c. und Xen. Vect. 2 7, ist deutlich, dass demselben im allgemeinen das lateinische babitatio oder habitationis societas, cohabitatio, sowie unser: mitwohnen an einem Orte, Mithewohnung, entspricht, und dass damit insbesondere das mitwohnen ale MéTOMOS, inquiliums oder Schutzgenosse einer Stadt bezeichnet wird. In einer fünften Stelle, welche hier noch binzugefügt werden kann, der einzigen, in welcher das Wort in sammtliehen Attischen Rednern erscheint, steht es wie in der aus Xenophon angeführten in der letnteren Bedeuting, von dem mitwohnen im Metoikenverhältniss zu Athen, nemlich bei Lysias gegen Andokides, 107 49: άλλα μέτοικοι μεν και ξένοι ένεκα τῆς μετοικίας ἀφέλουν τὴν πόλιν sloayovesc. Daber läset sich auch der Begriff der Richtung nicht damit verbinden, so dass in der angeführten Stelle bei Xenophon gewiss: πάντες αν οι ἀπόλιδες της Αθήνησι (aber nicht Αθήνηθεν) μετοικίας δοέγοιντο, gelesen werden muss und in unserer Stelle: διά τάς uerosuiag es ta alla, im Sinne von: ob migrationes in alias terras, zu verbinden, ohne Frage eine unkulässige Erklärung ist. Aber nicht nur dem Gebrauche, auch seiner Herkunst nach kann μετοικία nur das mitwohnen an einem Orte bedeuten; denn μέτοικος heisst überall nur: der mitwohnende, der Einsasse, Häusler oder Mithäusler, Schutzgenosse, nach Klausen's Erklärung auch Aesch. Ag. 58, denn in dieser dunklen Dichterstelle allein etwa konnte es nicht ohne allen Grund den Anschein haben in dem Sinne von: umziehend oder aus seiner Wohnung vertrieben, gebraucht zu sein. Ebenso lässt sich auch von μετοικέω nirgends mehr die Bedeutung der Veränderung, des irgendwohin umziehens, nachweisen; es beisst überall: irgendwo mitwohnen oder irgendwo nach vorausgegangener Niederlassung μέτοικος sein, auch Pind. Pyth. 9 83: λευκίπποισι Καδμείων μετοικήσαις άγυκαις, wo es bisher in der Bedeutung des umwanderns gefasst wurde; wenn gleich μετοίκησες beweist, dass es auch jeue erste gehabt haben müsse.

Allein: In Folge der Mitwohnungen (Niederlassungen von eingewanderten) sei das übrige Hellas nicht ebenso gewachsen, lässt sich gar nicht denken. Die Wortstellung verbietet aber, da διά τὰς μετοικίας vor die Negation gestellt ist, so zu verstehen, als stände: τοῦ λόγου, τὰ ἄλλα μἡ ὁμοίως διά [τὰς] μετοικίας αὐξηθήνας, "das übrige Hellas sei nicht ebenso wie Attika in Folge von (an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten eingetretenen) Niederlassungen von eingewanderten Fremden gewachsen; was, zumal nach Tilgung des Artikels, an und für sich von gutem Sinne, doch hier nicht brauchbar wäre, weil nicht dieses die Behauptung war, welche der Geschichtschreiber in dem vorhergehenden aufgestellt haue und hier noch nachdrücklich beweisen will; besonders aber, weil der Beweis, welcher in ἐκ γὰο τῆς ἄλλης Ἑλλάδος bis ἐξέπεμψαν dafür nachfolgt, dann erst völlig unnötbig wäre, da er den Satz, welchen er beweisen soll, nur wiederholen würde.

- 11. Somit sind denn also die Ausleger von einem ganz richtigen Gefühl geleitet worden, wenn sie mit grosser Uebereinstimmung διά τάς μετοικίας durch "wegen der Umwanderungen" erklärt haben. Denn "Und folgendes ist nicht der geringste Beweis für die Behauptung: in Folge der Umwanderungen hätte das übrige nicht ebenso zugenommen" bleibt das allein brauchbare. Allein wo bietet sich hier die Aushülfe, wenn sich nicht annehmen lässt, dass Thukydides μετοικίας für μεταναστάσεις habe schreiben können?
- 12. Wenn erwiesen ist, dass beides, ές beizubehalten und μετοικέας in der ihm nothwendig und ausschlieselich zukommenden Bedeutung zu verstehen, gleich unmöglich sei, so wird der einzige Ausweg

sein für μετοικίας ές entweder gewaltsam μεταναστάσεις zu schreiben, wozu sich niemand leicht entschliessen wird, oder anzunehmen, was sich allein empfiehlt, das richtige METOIRHZEIZ sei schon sehr früh durch das unbrauchbare METOIKIAZEZ verdrängt und dadurch das Vaständniss der Stelle auf lange Zeit hin verdunkelt worden. Zwar ist μετοίκησις bis jetzt nicht oft bemerkt, nur in drei Stellen bei Platon, Apol. 40 c., Phaed. 117 c., und Legg. 8 850 a., aber doch ganz deutlich in der Bedeutung von Umwanderung gerade, welche wir hier brauchen. Wie leicht möglich war es, in der schwierigen Stelle μετοικίας ές statt μετοικήσεις zu verhören, wenn dietirt wurde, oder bei der gleichen Zahl fast ganz derselben Buchstaben — beide sind elf — sich so zu versehen? Bei einem so dunkel ausgedrückten Satze, wie auch: διά τάς μετοικήσεις τά άλλα μή ὁμοίως αὐξηθηναι, ,, in Folge der Umwanderungen sei das übrige nicht in gleicher Weise gewachsen" noch bleibt, ließt die Möglichkeit eines Missverständnisses immer sehr nahe, dater nur durch zwei richtige Ergänzungen oder vielmehr Zurückbeziehungen richtig gedacht werden kann. Uebrigens wird μετοικήσεις für unsere Stelle besonders noch dadurch empfohlen, dass damit erklärt ist, wie das unbrauchbare ές entstanden sei. Indessen würde, wie bisher μετοικία, so forthin anch μετοίκησεις nur das eine Mal im Thukydides stehen.

13. Endlich ist noch δμοίως zu erklären. Da nemlich in: διά τάς μετοικήσεις τά αλλα μὴ ὁμοίως αὖξηθήναs, der Hauptgedanke der bisherigen Rede wiederholt ist, so kann damit unmöglich gesagt sein: in Folge der Umwanderungen sei das übrige nicht in gleicher Weise (wie Attika) gewachsen; denn bisher war als Hauptgedanke vorgetragen worden: in Folge der Umwanderungen sei Hellas anfänglich lange Zeit hindurch überhaupt gar nicht gewachsen. Aber ouologe heisst auch wirklich nicht bloss: in ähnlicher oder gleicher Weise, sondern sehr oft nur: gleichfalls, oder: auch. In seiner ursprünglichen und gewöhnlichen Bedeutung bezieht sich nemlich ομοίως: in gleicher Weise oder ebenso, auf den Inhalt des Prädikats und sagt von demselben aus, dass er in verschiedenen Fällen in gleicher Beschaffenheit wiederholt werde; in einer zweiten Bedeutung dagegen bestimmt es durch: auch oder gleichfalls, ohne Beziehung auf die Beschaffenheit der Handlung, nur so viel, dass dieselbe in verschiedenen Fällen wiederholt werde. Der Begriff der Aehnlichkeit oder Gleichheit ist dann ganz erloschen, und ὁμοίως völlig zu einem Formwort verallgemeinert. Eine vollständige Darlegung der verschiedenen Eigenthümlichkeiten des Adverbs ὁμοίως würde hier zu weit führen. Die zweite Bedeutung desselben, welche für unsere Stelle hier in Anspruch genommen wird, erhellt indess zur Genüge schon aus: 1 49 15; 2 60 12; 4 126 20; 7 44 18, und aus Plat. Phaed. 63 c u. Menon 78 d. In unserem Satze wird nicht das verneint, dass Hellas in gleicher Weise wie Attika gewachsen sei, denn dann müsste es doch immer in irgend einem Grade gewachsen sein; Hellas ist aber in den alten Zeiten wegen der Umwanderungen gar nicht gewachsen; sondern es wird nur verneint, dass auch das übrige Hellas gewachsen sei, wie Attika seines Theiles gewachsen ist, und somit ist also durch ὁμοίως nur auf das znrückgewiesen, was über Attika schon vorher angedeutet worden war.

14. Wer es aber ganz genau nehmen will, der wird schon diese allgemein vergleichende Zurückbeziehung auf Attika, welche durch ὁμοίως auch in dieser Bedeutung doch immer noch in unseren Satz hineinversiochten bleibt, für ungehörig und störend erklären müssen. Denn nicht für den Satz: wegen der Umwanderungen sei Hellas nicht auch (wie Attika) gewachsen, sondern für den allgemeineren und einfacheren: wegen der Umwanderungen sei Hellas überhaupt nicht gewachsen, soll in den Worten: ἐχ γαρ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος bis ἐξέπεμψαν, aus Erscheinungen in Attika ein Beweis gegeben werden. Dieser aus Attika hergenommene Beweis kann sich aber nicht zugleich auch auf die in den zu beweisenden Satz hineinversiochtene Hinweisung auf dieses Attika selbst mitbeziehen; so dass allerdings diese durch ὁμοίως ausgedrückte Beziehung mindestens höchst entbehrlich erscheinen muss. Allein weil vorher erwähnt worden war, dass Attika eine Ausnahme mache, so drängte sich, wie schon oben Absch. 8 S. 172 bemerkt worden ist, die Beziehung auf diese Ausnahme mit in die An-

A

be des vorausgegangenen Inhaltes (λόγος) schon durch die Bezeichnung τα άλλα, und zwar bei der Wendung, die einmal der ganze Zusammenhang hier genommen hatte, ganz nothwendig. Denn sieht, über einen Theil von diesem Hellas, über Attika gerade, zu sagen, dass derselbe in dieser Hinsieht eine Ausnahme mache und gleich von Anfang her an Bevölkerung gewachsen sei. Auch deshalb nicht, weil in dem, was von Attika schon verher angeführt worden, eben dasselbe, wenn auch nicht bestimmt gesagt, doch achon angedeutet war. Nun wäre zwar την Ελλάδα πλην τῆς Αττικῆς acut des Tà alla an sich richtig gewesen; aber so recht passend doch auch dieses nicht, weil dadurch etwas von dem nachfolgenden Beweis in ganz bestimmtem Ausdrucke vorweg genommen würde. Der Ausdruck des Saizes διά τὰς μετοιχήσεις τὰ ἄλλα μὴ ὁμοίως αὐξηθῆναι leidet aber eben wegen tà alla ohnehin schon daran, dass in ihm etwas von dem mitklingt, was im nachfolgenden als Beweis für ihn gegeben wird; eben weil τὰ ἄλλα nothwendig an das, was vorher von Attika gesagt worden ist, erinnern muss, nemlich daran, dass Attika von Unruhen frei geblieben und stets von denselbigen Menschen bewohnt worden sei, und weil darin gerade der hauptsächliche und erste Grund von dem liegt, was nachher als noch nicht berührter Beweis austreten soll. Dass Thukydides, was er hier sagen will, weder leicht noch deutlich vorträgt, muss also eingeräumt werden. Wäre, was wher Attika anegesprochen wird, in einem ununterbrochenen Setze vereinigt vorgebracht, und nicht die eine Bemerkung, welche ja doch eben mit dem, was später von diesem Lande angeführt wird, auf das genaueste ausammenhängt, von diesem durch anderes getrennt und vorangestellt, so wäre weit leichter auszudrücken gewesen und also auch um vieles leichter aufzufassen, was im ganzen bezweckt wird. Aber eben weil die Darstellung der Stelle nicht glücklich gerathen ist, macht sie der Erklärung so viel zu schaffen-

15. Nachdem ausgeführt worden war, dass die lange andauernden Umwanderungen das ursprüngliche und hauptsächliche Hinderniss eines früheren emporkommens der meisten, und zwar gerade der besten Theile von Hellas gewesen seien, konnte die Rede deutlicher etwa so fortsahren: "Und solgendes ist ein sehr bedeutender Beweis für diese Ansicht: in Folge der Umwanderungen seien die meisten Theile von Hellas lange Zeit nicht recht emporgekommen; Attika neinlich blieb seines schlechten Bodens wegen theils an sich srei von inneren Unruhen und dadurch veranlassten Auswanderungen und somit stets von denselben Menschen bewohnt, theils wanderten dort sogar noch die aus anderen Landestheilen verdräugten hinzu und vermehrten die Bevölkerung schon sehr srüh in dem Maasse, dass auch schon srüh Entsendungen von Kolonien von dort nöthig wurden." Ohne Frage wäre also das genze weit deutlicher, wenn der Fortschritt des Zusammenhanges etwa folgender wäre: ἐπεβουλεύοντο. καὶ παράδειγμα τόδε τοῦ λόγου οὖκ ἐλάχιστόν ἐστι διὰ τὰς μετοικήσεις τὰ πλείστα τῆς Ἑλλάδος μἡ αὐξηθῆναι (oder μἡ ἡσυχάσαντα αὐξηθῆναι, vgl. 1 12 28)· τὴν γὰρ Αττικήν ἐκ τοῦ ἐπὶ πλείστον διὰ τὸ λεπτόγεων ἀστασίαστον οὖσαν ἄνθρωποι ῷκουν οἱ αὐτοἱ ἀεί, ώστε καὶ ἐκ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος κτλ.

Doch selbst bei der Ausdrucksweise, welche jetzt vorliegt, wäre eine grössere Deutlichkeit möglich gewesen. Spiel nemlich ist gewiss, Thukydides hat sich in dieser Stelle ungewöhnlich und deshalb undeutlich ausgedrückt. Das ungewöhnliche liegt darin, dass hier παράδειγμα in der Verbindung mit dem nachfolgenden γάρ in grösserer Entfernung vorangestellt und dadurch von dem γάρ getrennt ist. Die verwirrten Vorstellungen in den Scholien, welche zum Theil auch von neueren Auslegern getheilt werden, haben aber allein darin ihren Grund, dass wegen dieser ungewöhnlichen Voranstellung die Beziehung von παράδειγμα auf den mit γάρ nachfolgenden Satz unerkannt blieb. Sie hätten nicht entstehen können, wenn Thukydides nach der gewöhnlichen Wortstellung etwa geschrieben hätte: την γοῦν Αττικήν ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεϊστον διὰ τὸ λεπτόγεων ἀστασίαστον οῦσαν ἄνθρωποι ἤκουν οἱ αὐτοὶ ἀεί, τὰ δὲ ἄλλα διὰ τὰς μετοικήσεις μή ὁμοίως ηὐξήθη. παράδειγμα δέ ἔκ γὰρ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος κτλ.

16. Wenn übrigens durch die einsache Tilgung von ές nach μετοικίας alles abgethan wäng, und dann nicht doch noch immer die Schwierigkeit mit μετοικίας zurückbliebe, so wäre es an sich genz wohl zulässig, das kleine Wort ohne weiteres wegzustreichen. Denn bei der vollständliche Uebereinstimmung oder doch grossen Aehnlichkeit dieses accentlosen Wörtchens mit häufig vorkommenden Endungen ist die leicht mögliche Entstehung verschiedener Arten von Entstellungen des richtigen hinsichtlich der Sylbe ες sehr wohl begreistich. Wie denn auch jetzt als ungermeidlich enerkannt wird, ες einzusügen, wo es in Handschristen sehlt, wie 8 38 34: διαβεβημότες ες την Κίου, oder als sinnstörend zu tilgen, wo es überliesert ist, wie 6 4 31: Πάμελλον πέμψαντες Σελινούντα κτίζουσεν.

17. Und so könnte auch empfehlenswerth scheinen 7 50 10: ἐν Γέλα γὰρ ὄντος αὐτοῦ (τοῦ Σικανοῦ) ἔτι ἡ τοῖς Συμακοσίοις στάσις φιλία (τῶν ἀκραγαντίνων) έξεπεπτώκει ohne &c nach στάσες zu lesen, woran schon Bauer vorübergehend gedacht hat. Der Zusammenhang der Stelle ist dieser. Die Agrigentiner, schon in früherer Zeit, im Sommer des Jahres 422, Ol. 89 2, den Syrakusanern abgeneigt, 5 4 20, waren dies auch in dem späteren Sicilischen Kriege von allen Sikelioten fast allein geblieben, 7 32 10; 33 23; 58 10 (abweichend hievon ist die Angabe bei Diod. 13 4 init.), ohne jedoch deshalb den Atheneru beizustehen. Als nun kurz vor Beendigung dieses Krieges, Ol. 91 4, 413 um die Mitte des August, ein innerer Zwiespalt unter ihnen ausgebrochen war, wohl ohne Zweifel darüber, ob sie sich nach dem immer erfolgreicheren Widerstand der Syrakusaner, denselben endlich doch noch anschliessen, oder ob sie die bisberige unbetheiligte Stellung zu behaupten fortfahren sollten, so schickten die Syrakusaner den Sikanos mit funfzehn Schiffen dahin ab, um den Einfluss der ihnen daselbst günstigen Partei zu verstärken, 7 46 18: ές μεν Ακράγαντα στασιάζοντα πεντεκαίδεκα ναυσί Σικανον ἀπέστειλαν, ὅπως ὑπαγάγοιτο την πόλιν, εί δύναιτο. Sikanos musste aber nach Syrakus zurückkehren, ohne den Zweck seiner Sendung erreicht zu haben. Denn während er sich auf dem Zuge nach Agrigent noch unterwegs, in Gela, befand, war die den Syrakusanern befreundete Partei, ή τοῖς Συρακοσίοις στάσις φιλία, aus Agrigent vertrieben worden. Der Zusatz: ἐς φιλίαν, verst. γῆν, "in Freundesland," oder ές φίλια in demselben Sinne, wiewohl dieser Gebrauch von ές φίλια nicht nachgewiesen ist, wäre hier ganz müssig, da eine Syrakusanisch gesinnte Partei, welche damals Agrigent zu verlassen sich genöthigt sah, nur in befreundete Gegenden ziehen konnte, indem damals schon fast ganz Sicilien den Syrakusanern befreundet war, wie Thukydides selbst vorher ausdrücklich augegeben hatte; τ 33 23: σχεδον γάρ τι ήδη πάσα ή Σικελία πλην Ακραγαντίνων (οὖτοι δ' οὐδὲ μεθ' έτέρων ήσαν), οἱ δ' ἄλλοι ἐπὶ τοὺς Ἀθηναίους μετὰ τῶν Συρακοσίων οἱ πρότερον περιορώμενοι ξυστάντες έβοήθουν. Die Athener konnten damals nur noch bei den Sikelern Beistand zu finden boffen, 7 60 29; 77 5 u. 6; 80 32. Von den griechischen Städten war nur Katana in ihrer Gewalt, 7 60 27; 85 16: Diod. 13 18 u. 19. Da sonach die aus Agrigent vertriebenen Freunde der Syrakusaner in befreundetes Land kommen mussten, sie mochten sich auch hinwenden wohin sie wollten, so konnte Thukydides zu dem mehr als entbehrlichen und noch dazu so allgemein und unbestimmt ausgedrückten Zusatz: ές φιλίαν, in diesem Sinne durch gar nichts veranlasst werden. Unterlässt Thukydides doch auch 7 33 7: καὶ καταλαμβάνουσι νεωστὶ στάσει τοὺς τῶν Αθηναίων ἐναντίους ἐκπεπτωκότας, mitzutheilen, wohin sich die vertriebenen gewendet haben, obschon er gewiss auch dort ἐς φιλίαν hätte hinzusetzen können; so sehr versteht sich dieser Zusatz in allen ähnlichen Fällen durchaus von selbst. Denn es wird sich ja doch jeder vertriebene in Freundesland wenden müssen. Wenn aber bestimmt und namentlich angegeben wird, wohin sich vertriebene wendeten, so ist das freilich ein ganz anderes, wie 6 95 11: ἔξέπεσον 'Αθήναζε, wo damit dem Leser zugleich zwischen den Zeilen gesagt wird, dass jene demokratische Bewegung in Thespiae nicht ohne Vorwissen der Athener, vgl. 4 76 9; 133 14, unternommen worden

sein womit sich in jeder Beziehung sehr gut vergleicheu lässt Ken. Hell. 3 2 29: ἐξέπεσον δὲ προς τοὺς Λακεδαιμονίους οἱ ἐγχειρήσαντες ταῖς σφαγαῖς. Und eben nur in dieser einzigen Steine, 6 95 11, ist ansdrücklich angegeben, wohin sich die vertriebenen gewendet, obschon ausserdem ἐκπίπτω noch häusig genug (1 2 11; 12 31; 127 1; 2 27 31; 3 68 19; 4 56 13; 66 15 u. 26; 5 4 13; 6 28; 6 4 24 u. 19; 8 109 9) in dem Sinne: "vertrieben werden" erscheint; denn 2, 92 3: ἐξέπεσεν ἐς τὸν Ναυπακτίων Ἰιμένα, 7 71 11: ἐξέπεσον ἐς τὸ στρατόπεδον, 7 74 20: ἐκπεπτωκυῖαν und 8 34 4: ἐκπίπτουσι πρὸς την πόλιν τῶν Χίων, oder Ken. Anab. 7 5 13: τὰ καθ' αὐτοὺς ἔκαστοι ἐκπίπτοντα ληίζονται, ist von anderer Art, nemlich in dem Sinne von: aus dem Meere an das Land getrieben, geworsen, verschlagen werden, gesagt, welchen Sinn ἐκπίπτω auch Th. 7 74 20, Xen. Anab. 6 2 2 und sonst häusig hat. Wollte man sich aber auch dazu bequemen: ἐς φιλίαν, in dem Sinne: in Freundesland, zu ertragen, so würde die Sprache eben so wenig wie der Gedanke: ἡ τοῖς Συρακοσίοις στάσες, dulden können.

18. Auch wird des Aem. Portus Erklärung von: ἐς φιλίαν ἔξεπεπτώπει durch: ἐς φιλίαν περιέστη, welche neuerdings von Pape und in der fünsten Auslage des Passow'schen Lexicons durch: aussallen, ausschlagen, in ein anderes übergehen, wiederholt ist, gewiss jedem unzulässig erscheinen müssen, der sein Augenmerk auf den Sinn der ganzen Stelle richtet. Denn wollte man auch einräumen, ἐκπίπτω sei von Thukydides an dieser einen Stelle in einem so ganz ungewöhnlichen Sinne gebraucht worden, für welchen bis jetzt überhaupt nur erst Platon Resp. 6 497 b: εἰς ἀλλότριον ἡθος ἐκπίπτειν, angeführt ist, so wäre dabei τοῖς Συρακοσίοις gar nicht zu verstehen. Es müsste heissen: ἡ τῶν ἐκραγαντίνων στάσις ἐς φιλίαν ἐξεπέπτωκει. Aber dann wäre wieder φιλίαν ein Anstoss, es müsste heissen: ὁμολογίαν oder (da διαλλαγή, wohl nur zufällig, bei Thukydides nicht vorkommt, obwohl διαλλάττεσθαι auch in diesem Sinne neben ξυναλλάττεσθαι) ξυναλλαγήν, 3 82 24; 4 20 19; denn für: Ausgleichung, Aussöhnung, oder erneuertes gutes Vernehmen unter Mitbürgern wäre φιλία gewiss nicht das rechte Wort.

19. Wenn nun aber auch feststeht, dass: "die den Syrakusanern befreundete Partei" der einzige Sinn ist, welcher hier passt, so konnte Thukydides diesen doch nicht durch: ἡ τοῖς Συρακοσίοις στάσις φιλία ausdrücken. Denn theils liesse sich schon die Wortstellung nicht rechtfertigen, theils ist doch in στάσις, wo es im persönlichen Sinne von Partei, für στασιώται, gebraucht ist, wie bei Thukydides ausser hier nur noch 2 22 28 und 4 71 34, die ursprüngliche Bedeutung noch nicht ganz erloschen und eine Verbindung wie φιλία στάσις wohl kaum nachzuweisen. Denn στάσις πάγκοινος, Aesch. Choeph. 459, kann noch nicht dazu berechtigen.

20. So wird also doch: ή τοις Συρακοσίοις στάσις ές φιλίαν έξεπεπτώκει, das richtige sein, aber in dem Sinne, der sich als einzig möglich ergeben hat. Durch: ἡ στάσις ές φιλίαν τοῖς Zuganoglose, ist nemlich die Partei bezeichnet, welche sich in Agrigent für eine Befreundung mit den Syrakusanern erhoben hatte, und eg also hier in der Bedeutung von: in Bezug, Hinsicht, Ansehung auf, gesagt, in welcher diese Praposition nicht nur mit Verben und Adjectiven, sondern auch mit Substantiven verbunden wird; 5 75 17: αἰτία ἐς μαλακίαν, 6 85 29: ἐς Συρακοσίους δέος (vgl. 7 77 5); 5 108 19: κινδύνους ές τοὺς ἄλλους; Platon Respubl. 6 495 b: διαφθορά εἰς τὸ άριστον επιτήθευμια, und Philebus 57 c: θαυμαστόν διαφθοράς μέγεθος είς σαφηνείαν. Die Wortstellung ist zwar ungewöhnlich, aber doch gewiss nicht unmöglich. Wie Th. 2 52 33: ή ξυγκομιδή έκ των άγρων ές το άστυ, 3 44 3: ή νῦν ὑμετέρα ὸργή ές Μυτιληναίους (a. Krüger's Dionys. Historiogr. S. 153), so kann auch: ή στάσις ές φιλίαν τοῖς Συρακοσίοις, ohne Wiederholung des Artikels gesagt werden; τοῖς Συραποσίοις ist aber voraugestellt, weil aller Nachdruck daranf ruht. Geläufiger ist der Dativ bei Substantiven, wie bier es pplicar rose Συρακοσίοις, so ist φιλία auch 5 5 27, ferner 1 122 15 ἐπιτειγισμός, 5 35 15 ἀπόδοσις und 5 46 37 ξυμμαγία mit einem Dativ verbunden. Auch steht in ganz gleichem Sinne wie hier ές φιλίαν, Xen. Anab. 2 5 24 und 2 6 30, und κατά φιλίαν, Thuk. 2 82 25.

-y'',

3. Ueber die Finsternisse der siebenundzwanzig Jahre des Peloponnesischen Krieges von Frühlingsanfang 431 bis 404.

Nachtrag zu S. 116, Anm. 132.

- 1. Wir verdanken dem Mathematiker Eduard Heis in Köln eine Untersuchung: Ueber die Finsternisse des Peloponnesischen Kriegs, Köln 1834. Dieselbe giebt aber weniger als die Aufschrift verspricht. Sie behandelt weder die während dieser Zeit in Griechenland sichtbaren Finsternisse überhaupt, noch auch ganz vollständig diejenigen, deren aus dieser Zeit in alten Schriftstellarn Erwähnung geschieht. Denn eine Mondfinsterniss, welche aus der Zeit des Peloponnesischen Krieges in den Scholien zu Aristophanes augeführt wird, ist übergangen. Heis untersucht aber auch noch die Sonnenfinsterniss vom 3. Sept. 404, Ol. 94 1, welche Kenophon, Hell. 2 3 4 angiebt, und lässt also den Peloponnesischen Krieg nicht mit Thukydides durch die Einnahme Athens, am 15. April 404, Ol. 93 4, endigen, sondern mit Xenophon etwa sechs Monate später durch die Heimkehr des Lysandros nach Lakedaemon nach der Eroberung von Samos. Im ganzen behandelt er folgende fünf von Thukydides und Xenophon angeführten Finsternisse, und zwar mit der grössten Genauigkeit:
  - 1) Sonnenfinsterniss vom 3. Aug. 431, Ol. 87 2, Euthydemus Th. 2 28.
    [Mondfinsterniss ,, 9. Oct. 425, Ol. 88 4, Stratocles Schol. Arist. Nub. 584.]
  - 2) Sonnenfinsterniss " 21. März 424, Ol. 88 4, Stratocles Th. 4 52.
  - 3) Mondfinsterniss " 27. Aug. 413, Ol. 91 4, Cleocritus Th. 7 50.
  - 4) Mondfinsterniss " 15. April 406, Ol. 93 2, Antigenes Xen. Hell. 1 6 1.
  - 5) Sonnenfinsterniss ,, 3. Sept. 404, Ol. 94 1, Pythodorus Xen. Hell. 2 3 4.

Da es hier nur darauf ankommt, den Peloponnesischen Krieg nach der Auffassung des Thukydides zu betrachten, so kann von der letzten Sonnenfinsterniss vom 3. Sept. 404 ganz abgesehen werden. Nicht unwichtig aber ist es festzustellen, dass es mit der in den Scholien zu Aristophanes erwähnten Mondfinsterniss seine volle Richtigkeit hat.

- 2. Das Scholion zu Aristophanes Wolken 584: ἡ σελήνη δ' ἐξέλειπε: Ἐπειδη ἐχλειψις ἐγένετο σελήνης τῷ προτέρῳ ἔτει ἐπὶ Στρατοκλέους βοηδρομιῶνε, fübrt eine Mondfinsterniss an, welche τῷ προτέρῳ ἔτει, im Jahre vor dem Aufführungsjahr der Wolken im Boëdromion statt gehabt habe unter Stratocles dem Archonten vor Isarchus, unter welchem letzteren die Wolken an den grossen Dionysien d. J. 423, Ol. 89 1, gegeben wurden. Und wenn auch die Wolken des Aristophanes nicht ganz in der Gestalt auf uns gekommen sind, in welcher sie damals aufgeführt wurden, so ist doch nicht daran zu zweifeln, dass jenes ἐπίξψημα, bei dessen Worten das Scholion diese Mondfinsterniss erwähnt, schon in den ersten, zu der angegebenen Zeit wirklich aufgeführten Wolken enthalten war, s. Hermann, in der Praefatio ad Arist. Nub. p. 15. Auch lehren die Astronomen, dass am 9. Oct. 425, Ol. 88 4, also im Boëdromion unter Archon Stratocles, des Abends um acht Uhr zu Athen eine totale Mondfinsterniss sichtbar gewesen sei. Die Angabe des Scholion's ist also ganz richtig. Diese Mondfinsterniss ist auch dadurch merkwürdig, dass sie für uns die älteste in Griechenland bemerkte ist. Von früher in Griechenland bemerkten Mondfinsternissen sind keine Nachrichten auf uns gekommen.
- 3. Schon Petitus, Eelogae Chronol. 4 12 p. 267, erkannte in der Angabe des Scholiasten eine unter Arch. Stratocles im Boëdromion zu Athen wirklich beobachtete Mondfinsterniss und berechnete dieselbe auch schon auf den 9. October jenes Jahres, indem er dabei zugleich auch annahm, der Dichter habe die von dem Scholiasten richtig angegebene Finsterniss auch wirklich selbst im Auge gehabt. Seine Ausführung ist nicht frei von verschiedenen Irrthümern. Weit mehr aber ist Dodwell, de vett. cyclis diss. 1 p. 32, welcher ihn widerlegt, hinsichtlich der Stelle des Aristophanes selbst

im Irrthum, so wie Spanheim, zu Aristoph. Wolk. 585, welcher Dodwell's Missverständnisse der Aristophanischen Stelle mit grosser Zuversicht wiederholt und bis auf unsere Zeit verbreitet hat. Pethwius hat diese Mondfinsterniss übersehen; auch Clinton erwähnt sie nicht. Scaliger jedoch hat nicht unterlassen, diese zuverlässige Angabe der Scholien zu Aristophanes in seine 'Ολυμπικάδων ἀναγραφή, 'ΟΛ. ΠΗ. Δ. Στρατοκλής, aufzunehmen. Ausserdem hätte die astronomische Bestätigung der Angabe des Scholiesten zu den Wolken schon längst entnommen werden können aus Pingre's eclipses de soleil et de lune qui ont été visibles sur terre, depuis le pôle boréal, jusque vers l'équateur, durant les dix siècles, qui ont précédé l'ère chrétienne, Hist. de l'académie des inscriptions et belles lettres T. 42, 1786, p. 126, zumal da diese bewunderungswürdige Arbeit in dem L'art de vérifier les dates avant l'ère chrétienne 1819. 8. T. 1. p. 210 wiederholt, und dort in der Uebersicht des éclipses observées avant le temps de Jesus-Christ, p. 255, auch unsere Mondfinsterniss aus Aristophanes und seinem Scholiasten aufgeführt ist; wie auch schon bei Larcher, Hérodote T. 7. p. 667.

4. Ob der Dichter auch selbst an diese Mondfinsterniss gedacht habe, ist eine zweite Frage. Vergleichen wir aber den Inhalt der beiden Verse, welche von ausbleibendem Lichte des Mondes und der Sonne reden, mit dem, was wir über die Finsternisse jener Zeit wissen, so ergiebt sich, dass er nicht nur die angeführte Mondfinsterniss, sondern auch eine bestimmte Sonnenfinsterniss dabei im Auge gehabt hat.

Um die Mitte des Augusts d. J. 425, im Anfange von Ol. 88 4, bald nach dem Amtsantritte des Archon Stratocles wurde Kleon zum ausserordentlichen Strategen für das Unternehmen in Pylos erwählt, Th. 4 28. Eine sorgfältige Erwägung aller debei im Frage kommenden Angaben des Thukydides in dem ersten Theile des vierten Buches lehrt uns, dass dies erst zu dieser Zeit stattgefunden haben müsse, nicht schon unter Archon Enthydemus, Ol. 88 3. Etwa zwei Monate nach seiner Erwählung wurde zu Athen am 9. October 425 eine Mondfinsterniss, fünf Monate später, am 21. März 424, eine Sonnenfinsterniss wahrgenommen, nemlich diejenige, welche Thukydides, 4 52, aufgezeichnet hat. Kleon's Erwählung zum Strategen und beide Finsternisse fallen also in das eine Attische Jahr Stratocles, und demnach hat Aristophanes gewiss an beide erinnern wollen, wenn er in dem unmittelbar darauf folgenden Attischen Jahre Isarchus in den Wolken sagt v. 581 bis 587:

Είτα τον θεοισιν έχθον βυρσοδέψην Παφλαγόνα ήνίχ' ήφεισθε στρατηγόν, τὰς ὀφρῦς συνήγομεν κάποιοῦμεν δεινά: βροντή δ' ἐξόμίγη δι' ἀστραπῆς ή Σελήνη δ' ἐξέλειπε τὰς ὁδούς ὁ δ' Ἡλιος τὴν θουαλλίδ' εἰς ἑαυτόν εὐθέως ξυνελκύσας οὐ φανεῖν ἔφασκεν ὑμῖν, εἰ στρατηγήσει Κλέων. ᾿Αλλ' ὅμως εἴλεσθε τοῦτον.

Kleon geht später, im Frühling d. J. 422, Ol. 89 2, Arch. Ameinias, als Strateg nach Thracien. An diese Strategie desselben kann hier natürlich nicht gedacht werden, wie von andern längst bemerkt worden ist, sie fällt in das Jahr nach der Aufführung der Wolken und also dieses Epirrhemas. Zwar werden wir dem Komödiendichter nicht gerade einen Vorwurf daraus machen wollen, wenn er sagt: "Als ihr den Kleon zum Feldherrn wähltet, hat Selene ihre Bahn verlassen und Helios sein Licht zurückgezogen; aber dennoch wähltet ihr diesen;" also wenn er die Verfinsterung von Sonne und Mond als Folge der Erwählung des Kleon anführt, in liebenswürdiger Verwirrung aber sogleich darauf tadelt, dass die Athener durch diese Finsternisse ihn zu erwählen sich nicht hätten abhalten lassen. Allein wenn wir annehmen wollten, dass Kleon auch unter laarchus Strateg gewesen sei; so würde sich dann ἀλλ' ὅμως είλεσθε τοῦτον, was Aristophanes unter Isarchus dichtete und vortragen liess, auf eine Strategie Kleon's nach beiden Finsternissen beziehen. Schon zwei Jahre vor dem unverhofften Glücke bei Pylos war Kleon's Einfluss vorherrschend; bei Gelegenheit der Berathung über das Loos

der von Paches unterworfenen Mitylenseer, im fünften Sommer des Krieges, i. J. 427, Ol. 884, bemerkt Thukydides, 3 36, über ihn: Κλέων ὁ Κλεαινέτου, ὅσπες καὶ την προτέραν ἐνενικήκει ώστε ἀποκτεῖναι, ὢν καὶ ἐς τὰ ἄλλα βιαιότατος τῶν πολιτῶν τῷ τε δήμφ παρὰ πολὺ ἐιντῷ τότε πιθανώτατος. Nach diesem Glücke war er gewiss im weiteren Verlauf des Jahres Stratocles um so mehr der allvermögende Mann des Tages. So ist es nicht unwahrscheinlich, dass er zum ordentlichen Strategen für das Jahr Isarchus erwählt wurde. Wenn er diese Stellung einzunghmen wünschte, so konnte er sie gewiss erhalten. Er wäre demnach unter Stratocles ausserordentlicher Strateg gewesen; unter Larchus ordentlicher; darauf unter Ameinias abermals Strateg, wahrscheinlich ausserordentlicher, und als solcher bei Amphipolis unter Alcaeus, 422, Ol. 89 3, gefallen. Die Wiedererwählbarkeit der Strategen ist nicht zweifelhaft, s. Hermann, Staatsalterth. § 152. Nöthig ist indess diese Vermuthung keineswegs. Da im folgenden bei der δυςβουλία der Athener, welcher der Götter Gunst einen glücklichen Ausgang zu geben pflege, an den glücklichen Erfolg des Missgriffs der Erwählung eines Kleon für das Unternehmen in Pylos zu denken ist, so soll wohl durch: Jedoch ihr wähltet diesen, die Rede nur auf diese Strategie zurückgelenkt werden. Immer aber darf, was in unserer Stelle über Sonne und Mond geäussert wird, nicht willkührliche Erfindung des Dichters sein, wenn es einen ganz guten Sinn haben soll. Es würde kaum nöthig sein, dies noch erst auszusprechen, wäre nicht diese Anspielung des Dichters als willkührliche Erfindung gerade ganz besonders komisch gefunden worden. Auch spricht das Scholion zu dem folgenden Vers der Wolken 585, τὴν Θρυαλλίδα: Τουτέστι τὰς ἀκτῖνας εἰς ἑαυτὸν συνέστειλεν. ἔκλειψις γάο ήλίου έγένετο κατά τινα τύχην, Κλέωνος χειροτονουμένου, von einer wirklichen Sonnenfinsterniss. Doch kann darauf kein grosser Werth gelegt werden. Diese Bemerkung erscheint ganz als eine von dem Scholiasten erfundene Erklärung; sie enthält keine bestimmte thatsächliche Angabe, wie das Scholion über die Mondfinsterniss zu dem vorhergehenden Verse.

5. Zu einer noch näheren Prüfung nun der Aeusserung des Geschichtschreibers über die Sonnenfinsternisse des von ihm angekündigten Krieges, 1 23 32, werden folgende Uebersichten über die Finsternisse der ersten und der zweiten Kriegszeit dienen können. Nur bei vier derselben konnte auf Heis verwiesen werden; die fünfte, welche er ausserdem noch berechnet hat, gehört nicht mehr in die Thukydideisch - Peloponnesische Kriegszeit, wie schon bemerkt worden ist. Die genauere Bestimmung aller übrigen aber stützt sich auf die beste Auctorität. Herr Carl Rümker, der sehr verdiente Director der Hamburger Sternwarte, bat die Güte gehabt, von den Sonnenfinsternissen, welche Pingré in seiner umfassenden Arbeit ohne die näheren Bestimmungen nur ganz allgemein für Europa angegeben hat, diejenigen zu berechnen, welche in Athen sichtbar waren, und ihre Zeit und Grösse zu bestimmen (nur die Berechnung der Sonnenfinsterniss vom 14. Oct. 416, welche in Athen kaum bemerkbar war, bezieht sich auf Syrakus); bei den Mondfinsternissen aber die ohngefähre Höhe des Mondes über den Horizont in Athen beizufügen.

Sonnenfinsternisse, von 431 bis 404 in Athen sichtbar; die vom 14. Oct. 416 ist für Syrakus berechnet. Der erste Krieg.

- Uhr Nachmittags 7,9 Zoll. Th. 2 28, Heis. 1) 431, 3. August 5
- 2) 426, 4. Novbr. 2 6 Rümker. 77
- 3) 424, 21. März " Morgens . . 6,9 " Th. 4 52, Heis. Die siebzehn späteren Jahre.
  - 418, 11. Juni 0 28,9 Uhr Nachmittags 1,9 Zoll. Rümker.
- " Morgens .. 6 417, 25. Octbr. 9
- 416, 14. " 5 2,7 " 1,4 ,, 11
- 411, 27. Januar 10 59,5 " Vormittags 2,9 "

Das Werk des Thukydides endigt mit dem September 411.

8) 409, t. Juni 3 7,6 Uhr Nachmittags 7,5 Zoll. Rümker.

6. Von den kleinen Versinsterungen der Sonne kann ganz abgesehen werden, da die Alten Fernröhre und den Gebrauch der gesärbten Gläser bei Sonnenbeobachtungen nicht kannten, und also kleine Einschnitte des Mondrandes in die Sonnenscheibe nur bei sehr tiesem Stande der Sonne sehen konnten, wenn die Dünste am Horizonte das sehlende Blendglas ersetzten. So sehen wir denn, dass während der ersten acht Jahre drei bedeutende Sonnensinsternisse eintraten, während der neunzehn späteren dagegen nur zwei. Von den drei ersten blieb die mittlere, die vom 4. Nov. 426, unbemerkt, ohne Frage wegen des Zustandes der Atmosphäre, sonst hätte Thukydides sie gewiss angesührt; gross genug war sie dazu; sie hatte nach Rümker sechs Zoll. Aus den spätern Jahren aber wird überhanpt gar keine erwähnt, weder von Thukydides, noch von Xenophon, noch von andern Quellen jener Zeit. Jedensalls hatte also Thukydides von dem ersten Kriege sprechend Anlass genug in der Uebersicht, 1 23 32 zu äussern: ἡλίου τε ἐκλείψεις, αῖ πυκνότεραι παρὰ τὰ ἐκτοῦ πρὶν χρόνου μνημονευόμενα ξυνέβησαν, denn bis dahin waren noch nie zwei Sonnenfinsternisse in so kurzer Zeit nach einander beobachtet worden.

## Totale Mondfinsternisse, welche von 431 bis 404 in Athen sichtbar waren. Der erste Krieg.

| 1) | 428, | 17. Juni  | 4   |    | Uhr | Morgens   | Höhe   | des   | Mondes   | 7 °.  | Pingré, Rümker.        |
|----|------|-----------|-----|----|-----|-----------|--------|-------|----------|-------|------------------------|
| 2) | 425, | 15. April | 2   | 30 | ,,  | ,,        | "      | ,,    | ,,       | 31 °. | " "                    |
|    |      |           |     |    |     |           |        |       |          |       | Schol. Ar., Pin., Rüm. |
| 4) | 421, | 2. Febr   | . 7 | 30 | ,,  | "         | "      | ,,    | ,,       | 28°.  | Pingré, Rümker.        |
|    |      |           |     |    |     | Die sieb: | zehn s | päter | en Jahre |       |                        |
| 5) | 421, | 28. Juli  | 4   | 45 | Uhr | Morgens   | Höhe   | des   | Mondes   | 2 °.  | Pingré, Rümker.        |
| 6) | 418  | 21. Nov.  | ĸ   | 15 |     | -         |        |       |          | 24.0  | <del>-</del>           |

- 8) 413, 27. Aug. 10 30 " Abends Höhe des Mondes 37°. Thuk., Heis.

  Das Werk des Thukydides endigt mit dem September 411.
- 9) 407, 21. Oct. 4 30 Uhr Morgens Höhe des Mondes 24 . Pingré, Rümker.
- 10) 406, 15. April 10 ,, Abends ,, ,, 36 . Xenophon, Heis.
- 7. Die grösseren Sonnenfinsternisse, etwa von vier Zoll an, blieben unbemerkt nur wegen der Beschaffenheit des Dunstkreises; Mondfinsternisse ausserdem wohl auch noch wegen der Zeit, in welcher sie sichtbar waren. Es ist begreiflich, dass Mondfinsternisse, welche nach Mitternacht fielen, seltener bemerkt wurden. Von den zwölf Mondfinsternissen, welche von Griechen und Römern bis zum Aufange unserer Zeitrechnung bemerkt und in erhaltenen Schristwerken aufgezeichnet sind, fallen acht kurz nach seinem Aufgange oder doch vor Mitternacht; denn von den achtzehn in Babylon und Alexandrien beobachteten Mondfinsternissen, welche Ptolemaeus anführt, soll abgesehen werden. So ist denn auch von den vier Mondfinsternissen, welche in die zehn Jahre des ersten Krieges fielen, nur eine einzige beobachtet worden, die vorhin besprochene vom 9. October 425. Thukydides kannte dieselbe zwar ganz ohne Frage; allein durch eine einzige Mondfinsterniss konnte er nicht veranlasst werden, in der Uebersicht der παθήματα, 1 23, auch von Mondfinsternissen zu reden. Weshalb er sie in der Darstellung selbst nicht anführt, ob absiehtlich oder aus Versehen, wer möchte darüber entscheiden wollen? Hätte er sie erwähnen wollen, so würden wir die Aeusserung darüber im vierten Buche etwa zwischen Kap. 50 und 51 finden. In den siebzehn späteren Jahren waren sechs totale Mondfinsternisse in Athen über dem Horizont sichtbar, oder genau genommen nur vier; denn die vom 4. Juli 421 hatte nur die Höhe von 2° und die vom 16. März 414 fand beim Untergange statt; beide können deshalb unberücksichtigt bleiben. Von diesen vier also sind die beiden, welche sich vor Mitternacht ereigneten, auch wirklich beobachtet worden; die übrigen blieben unbemerkt, sie fielen nach Mitternacht.



**— 182 —** 

Im ganzen waren also in den siebenundzwanzig Jahren drei Mondfinsternisse bemerkt und auch dem Geschichtschreiber ohne Zweisel bekannt worden. Unter diesen war die Syrakusanische. Hätte er die Uebersicht, 1 23, nach und über den siebenundzwanzigjährigen Krieg geschrieben, so hätte er also Anlass genug gehabt, neben den Sonnenfinsternissen, deren er nur zwei kannte, auch die Mondfinsternisse zu erwähnen, deren er drei und unter diesen die wichtige Syrakusanische kannte.

8. Schon vor und noch lange nach Thukydides pflegten die Geschichtschreiber die ihnen bekannt gewordenen Finsternisse ohne Unterschied, die des Mondes eben so gut wie die der Sonne, sorgfältig aufzuzeichnen. Diesem Herkommen folgt der Geschichtschreiber, indem er, 2 28 und 4 52, die beiden Sonnenfinsternisse im ersten Kriege anführt; denn sie stehen mit den Begebenheiten selbst in keinem Zusammenhange. Dass er in der Uebersicht 1 23 von ihnen spricht, ist ganz begreislich. Dort soll in allgemeiner fast rednerischer Ausdrucksweise alles zusammengefasst werden, worin die Merkwürdigkeit des Krieges, dessen Darstellung angekündigt worden ist, hervortreten kann. Und so werden denn auch auffallende Naturerscheinungen berührt; zwei Sonnenfinsternisse aber (in den engen Grenzen des Kriegsschauplatzes oder vielmehr an dem bestimmten Orte Athen selbst), welche nicht durch volle sieben Jahre von einander getrennt waren, durften ihm merkwürdig genug erscheinen, da keine Kunde davon überliefert war, dass sie bis dabin so nahe hinter einander erlebt worden seien; und mehr sagt der vorsichtige Ausdruck des Geschichtschreibers nicht: ἡλίου εκλείψεις πυκνότεραι παρά τα έκ τοῦ πρὶν χρόνου μνημονευόμενα ξυνέβησαν. Anders verhält es sich mit der dritten Finsterniss, welche Thukydides anführt, mit der Syrakusanischen Mondfinsterniss. Diese konnte nicht unerwähnt bleiben, da sie einen bedeutenden Einfluss auf den Gang der Begebenheiten selbst geübt hatte. Gewiss aber kann daraus, dass er nicht auch die Mondfinsterniss vom 9. October 425 erwähnte, nicht gefolgert werden, ihm seien Sonnenfinsternisse an sich etwa wunderbarer oder merkwürdiger erschienen als Mondfinsternisse. Wunderbar erschienen ihm beide nicht; denn er zeigt sich des Gegenstandes ganz kundig und drückt sich an den drei Stellen, wo er von den Finsternissen spricht, wohl mit Absicht, belehrend über dieselben aus und zugleich mit sorgfältiger Genauigkeit.

Ueber die Sonnenfinsterniss vom 3. Aug. 431 sagt er 2 28: Τοῦ δ' αὐτοῦ θέψους γουμηνία πατά σελήνην, ώσπες καὶ μόνον δοκεῖ εἶναι γίγνεσθαι δυνατόν, ο ήλιος ἐξέλιπε μετὰ μεσημβρίαν καὶ πάλιν ἀνεπληρώθη , γενόμενος μηνοειδής καὶ ἀστέρων τινῶν ἐκφανέντων. Die Grüsse dieser Verfinsterung betrug 7,9 Zoll oder fast 🛊 des Sonnendurchmessers. Heis bemerkt darüber S. 9: "Versetzen wir uns in Gedanken ums Jahr 431 v. Chr., den 3. August, Abends 54 Uhr, zur Mitte der Sonnenfinsterniss, an Athens Horizont, so sehen wir gegen Westen, also nach der Seeseite, nach der Gegend von Salamis hin, bei einer Höhe von 17° die Sonne mondförmig verfinstert, die beiden Hörner rechtshin nach oben gerichtet; links von der Sonne, ungefähr 36 Mondesbreiten abstehend, von Athen aus etwa nach Phaleron hin, erblicken wir Venus (damals kurz nach ihrer obern Conjunction mit der Sonne, also im günstigsten Lichte); rechts von der Sonne und mit derselben und Venus in gerader Linie liegend, so dass erstere fast in der Mitte sich befindet, sehen wir Mars in der Nähe des westlichen Horizontes schimmern. Ob auch der dritte gegen Süden stehende Planet Saturn, der schon in bedeutender Entfernung von der Stelle des Himmels sich befaud, wo die Finsterniss vor sich ging, den ängstlichen Beobachtern des Himmels sichtbar geworden sein mag, ist zu bezweiseln. Somit ist der Zusatz: και άστέρων τινών έκφανέντων, durch die Sichtbarkeit der beiden Planeten Venus und Mars vollkommen gerechtfertiget."

Ganz kurz äussert sich Thukydides über die Sonnenfinsterniss vom 21. März 424, aber durch περί νουμηνίαν belehrend und in ἐπλιπές τι genau, 4, 52: τοῦ δ' ἐπιγιγνομένου Θέρους εὐθυς τοῦ τε ἡλίου ἐπλιπές τι ἐγένετο περὶ νουμηνίαν. Hier war die Grösse geringer; sie betrug nur 6,9 Zoll, worauf sieh das ἐπλιπές τι beziehen wird.

